inordning de la inordning des Saar-kniet des

Jenischen Weine Batte

Berbers d'auf De

Se Monferrato Doe Mi

cer sellere Carl

Drei Deutsche gelöh

dps. Catana Per Abstatz eines Sur 2021 Typ Dakota Par-2021 Typ Dakota Par-

The Text of the last

- Sexomon k

der Bertrien stammer

The state of the last

The same of the sa

Aidskranker spragi

Est desiration (See

and an ext Surge

i eteka m sedise die

. . in die en en éé

er er er en sehranda

le linien ind se eine

war ne with the fallent

Guterzug entgleid

A. 12 B.

والمتحدد والمتحدد

والمنافقة والمراجية

Name - Name : Constitute:

Variable Del

Kohl zum "Abspett

The state of the s

19 50

The same was

Schreesturme in la

المتطلق يحانين المسادر

113

THE STATE OF THE STATE OF

Retungsfolgs

Kesing at the second se

<u> تنک</u>ی ده د د.

and Witte at Bering 🗞

por segret to date po .

Nr. 72 - 13.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgieb 38,00 hfr. Dinemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 150 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1500 L. Ingoskiwen 400,00 Dm. Luzemburg 28,00 ffr. Niederlande 2,20 hff. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 14 öS. Portugal 115 Ex. Schweden 6,50 skr., Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische (assein 185 Pts.

POLITIK

Moskau: Nach Beobachtungen amerikanischer Ostexperien finden in der sowjetischen Führung zur Zeit die heftigsten internen Machtkämpse seit den Tagen Chruschtschows statt. Der große Gegenspieler von Parteichef Gorbatschow ist dabei Politbüromitglied Jegor Ligatschow (Foto), der hinter sich die neo-konservativen, antiwestlichen Kräfte sowie das Militär versammelt. (S. 6)



Giffmäll: In der "DDR" gibt es zu wenig Anlagen zur schadlosen Beseitigung von Giftmüll. Deshalb werden diese Abfälle oft auf städtischen Müllkippen deponiert, schreibt die Ostberliner "Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete".

Paragraph 116: Justizminister Engelhard hat den Thesen Bendas in dessen Gutachten widersprochen und den Gesetzentwurf der Bundesregierung als verfasssungsgemäß bezeichnet. (S. 12)

Gorbetschow: Die Anzeichen der dichten sich daß der sowiedsche Parteicher an All Baneriag der SED im April in Ost-Berlin teilnehmen wird. Entsprechende Au-Serungen machten jetzt osteuropäische Diplomaten. Es wäre der erste Besuch eines sowjetischen Generalsekretärs auf einem Parteitag der Kommunisten in der "DDR" seit 1971.

lighanistan: Im Norden der Hauptstadt Kabul sind nach Berichten westlicher Diplomaten in Neu-Delhi heftige Kämpfe zwischen sowjetischen Truppenverbänden und Widerstandskämpfern im Gange. Danach versuchen die Sowjets, strategisch wichtige Stellungen zu erobern. In Kabul seien Taxifahrer verpflichtet worden, Regierungssoldaten an die Frontabschnitte zu bringen.

Asyl: Die Schweiz hat den ehemaligen Sowjetsoldaten Juri Powarnizin als Flüchtling anerkannt und gewährt ihm politisches Asyl. Powarnizin war 1981 in Afghanistan desertiert, in Gefangenschaft geraten und nach Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in die Schweiz gekommen. (S. 6)

schäft der Staatsführung beteiligt.

# Große Zustimmung in den USA zu Militärschlag gegen Khadhafi

Weißes Haus: Wir betrachten dies nicht als Krieg / Besorgnis in Italien

Die Kampfhandlungen zwischen li-

byschen und amerikanischen Streitkräften in der "Großen Syrte" im Mittelmeer haben weltweit Besorgnis ausgelöst. Nachdem die Libyer sechs weitere Raketen sowjetischer Bauart gegen amerikanische Ziele abgefeuert hatten, antworteten die amerikanischen Streitkräfte mit Gegenschlägen auf libysche Raketen-Abschußbasen an der Küste und mit der Versenkung von zwei weiteren Schnellbooten. Damit erhöhten sich die libyschen Verluste in den beiden verzangenen Tagen nach Angaben des Pentagon auf vier kleinere raketentragende Kriegsschiffe, Amerikanische Verluste gab es nach US-Auskunft bis gestern nachmittag nicht.

Die amerikanischen Gegenschläge bestätigten die Strategie und den Kampfauftrag der amerikanischen Flotte vor Libyen, wie ihn Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, nach dem Ausbruch der Kampshandlungen beschrieben hatte: "Wir unterstellen allen sich uns nähernden libyschen Streitkräften feindliche Absichten.\* Speakes sagte weiter. "Wir betrachten dies nicht als einen Krieg mit Libyen. Wir versuchen lediglich von unserem Recht Gebrauch zu machen, in internationalen Gewässsern zu operieren. Eine Provokation war nicht beabsichtigt."

Es sind die ersten bewaffneten Kampshandlungen zwischen beiden Ländern seit August 1981, als die USA zwei libysche Kampfflugzeuge

SEITEN 2 UND 3: Weitere Berichte

über der "Großen Syrte" abgeschossen hatten. Anlaß der Auseinandersetzungen ist der Anspruch Khadhafis, daß das gesamte Gewässer im libyschen Meerbusen Libyens Hoheits-gewässer sei. Die USA haben seit 1981 insgesamt 18mal mit ihren Schiffen dieses Gebiet, das sich bis zu 120 Meilen ins Mittelmeer hinein erstreckt, befahren

Im US-Kongreß sind die Aktionen der amerikanischen Streitkräfte allgemein begrüßt worden. Lediglich der demokratische Senator Hatfield nannte sie "ein kindisches Spiel mit einem Kranken und gefährlichen

Clown\*. Der sonst gegenüber Reagan so kritische Sprecher des Repräsentantenbauses O'Neill meinte dagegen, für den Präsidenten haben es angesichts dieser Herausforderung kaum eine andere Wahl gegeben.

Italiens Ministerpräsident Craxi wies vor dem Parlament darauf hin. daß sich die Zwischenfälle in internationalen - und nicht, wie Khadhafi einseitig behaupte, in libyschen - Gewässern zugetragen hätten. Allerdings habe der amerikanische Entschluß, in diesen Gewässern Manöver abzuhalten, von Anfang an ein "hohes Risiko" impliziert.

Nach Auffassung des Auswärtigen Amtes sind die Zwischenfälle im Mittelmeer ein "Austausch militärischer Aktionen auf hoher See und nicht auf libyschem Territorium". Dagegen beschuldigte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Horst Ehmke, die USA, die Machtprobe vor der libyschen Küste "eindeutig beabsichtigt" zu haben. Offensichtlich wollten die "Falken" in der amerikanischen Administration nach "Rambo-Manier" militärische Stärke demonstrieren.

#### **DER KOMMENTAR**

## Oster-Trick

Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Wernitz hat seine Genossen gewarnt vor der Gesellschaft, mit der sie sich am Ostermontag in den Taxöldener Forst und in die Nähe des Bauzauns der Wiederaufarbeitungsanlage zu begeben gedenkt. Es sei Schlimmeres zu erwarten als bei Brokdorf oder an der Startbahn West, befürchtet er. Und in Fragen der inneren Sicherheit gilt Wernitz als kundig, denn er leitet den Innenausschuß des Bundes-

Doch Genosse Gerhard Schmid, Vorsitzender der ostbayerischen SPD, verwies Wernitz als "Schreibtischstrategen" in die Ecke: Die SPD lasse sich nicht von einem "Einzelgänger durcheinanderbringen".

Das Durcheinander freilich war schon da. Unter dem Druck der Kritik - und angesichts der Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden über das, was zu Ostern zu erwarten ist! ~ berief die Parteispitze schließlich doch, unabhängig vom "Einzelgänger" Wernitz, eine Sondersitzung des Landesvorstands ein, um den

Ostermarsch noch einmal zu überlegen.

Aber die Falken setzten sich durch: Der Appell zur Teilnah-me wurde bekräftigt. Und mit unglaublicher Anmaßung wurde der Polizei der Schwarze Peter zugeschoben: Die SPD vertraue darauf, heißt es in der gestrigen Erklärung, daß die Polizei das grundgesetzlich garantierte Demonstrationsrecht schützen wird.

Das riecht nach einem Eigen-Persilschein: Passiert nichts, haben wir's schon immer gesagt; gibt's Krawall, ist allein die Polizei schuld, weil sie nicht massiv genug aufgetreten ist. Jor Tagen noch warfen

SPD-Politiker gerade dieser Polizei Provokation und "kriegsgemäßes Auftreten" vor. weil sie die jetzt geforderte Stärke bewies. Mit solchen Tricks kann sich die Partei nicht aus der Verantwortung schleichen. Sie ist vor diesem Ostermarsch gewarnt worden. Es ist ihre Sache, für die von ihr beschworene Gewaltlosigkeit zu sorgen; es ist ihre Verantwortung, wenn sie dabei scheitert.

Raketenanschläge

erschüttern Tokio

Der japanische Kaiserpalast und

die amerikanische Botschaft in Tokio

waren gestern das Ziel von Raketen-

anschlägen. Menschen wurden durch

die Anschläge nicht verletzt, die Sachschäden blieben gering. Die Po-

lizei vermutete, die Täter könnten in

Kreisen linskradikaler Gruppen zu

suchen sein, die auf diese Weise ge-

gen den Anfang Mai in Tokio geplan-

ten Weltwirtschaftsgipfel und das

60jährige Regentschaftsjubiläum von

Kaiser Hirohito Ende April protestie-

DW. Weimar

# Deutsche sichern Libyens Luftraum

Radaranlagen mit Technologie aus der Bundesrepublik / Kontrollauftrag an die "DDR"

Für die Sicherung des Luftraumes über Libyen haben die Behörden in Tripolis Techniker aus der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt. Die Computerexperten arbeiten an Großrechenanlagen von AEG-Telefunken, da es bisher an einheimischen Fachleuten zur Bedienung und Wartung der elektronischen Kommunikationssysteme mangelte. Beim Aufbau der Luftsicherung hatte Libyen im internationalen Wetthewerb die Technologie des weltbekannten deutschen Unternehmens ausländischer Konkurrenten vorgezogen. Der kleine Computerexperten-Stab

gehört zu mehreren tausend Personen aus der Bundesrepublik Deutschland, die nach Bonner Angaben in Libyen arbeiten. Es handele sich größtenteils um Angestellte von Firmen, die Maschinenanlagen bauen, elektronische Betriebsteile für die Wirtschaft herstellen sowie im Bereich der Erdölversorgung im Land engagiert seien. Der Anteil deutscher Arbeitskräfte in Libyen ist nach die-

WERNER KAHL, Bonn sen Angaben augenblicklich höher als derjenige von Arbeitnehmern aus den USAL

> Für die Flugsicherung einschließlich der Kontrolle des Luftraums entlang der rund 2000 Kilometer langen libyschen Mittelmeerküste hatte die Regierung in Tripolis anfangs aus sowietischen Lieferungen Radaranlagen mit teilweise russischem Personal eingesetzt. Die Radareinrichtungen sollten im Verbund mit deutschen Computern arbeiten, die in Bunkern tief im Landesinnern installiert wurden. Das funktionierte jedoch nach Angaben libyscher Diplomaten nicht zufriedenstellend. Daraufhin ersuchten die Libver vor einiger Zeit deutsche Experten, die gesamte Luftsicherung vorläufig tech-

nologisch zu betreuen. "Wir haben derzeit ganz wenig Leute in Libyen, und diese sind weit weg von der Krisenzone", erklärte der für Öffentlichkeitsarbeit von AEG-Telefunken zuständige Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der WELT. Die Mitarbeiter befänden sich

\_im Landesinnern\* und seien über die Lage so informiert, daß sie über ihren Aufenthalt jederzeit selbst entscheiden könnten.

Bei einem Besuch in Bonn Anfang des Jahres hatte der amerikanische Außenminister John Whitehead die Bundesregierung auf Lieferungen von Computern und Kommunikationssystemen nach Libyen angesprochen. Sein Hinweis: Obwohl es sich nicht um militärisches Gerät handele, könnte es für militärische Zwecke benutzt werden. Whitehead betonte, Bonn solle mit diesem Hinweis jedoch \_nicht unter Druck" gesetzt werden. Die Kontrolle über die Fachleute

aus der Bundesrepublik Deutschland habe der libysche Geheimdienst Deutschen aus der "DDR" übertragen, verlautete aus Tripolis. Die Behörden der Bundesrepublik hatten es abgelehnt, den geheimen Nachrichtendienst und die Leibgarde von Staatschef Khadhafi zu organisieren. Daraufhin erhielt der "DDR"-Staatssicherheitsdienst den Auftrag.

#### Aquino löst das Parlament auf

Die philippinische Präsidentin Corazon Aquino hat gestern die Nationalversammlung des Landes aufgelöst und eine Not-Verfassung in Kraft gesetzt. Das als "Freiheits-Verfas-sung" bezeichnete Grundgesetz soll so lange gelten, bis ein neues durch eine Volksabstimmung genehmigt worden ist. Das neue Grundgesetz verleiht der neuen Staatschefin eine Reihe von Sondervollmachten, die ihr in den kommenden Monaten tiefgreifende Reformen ermöglichen sol-

#### SPD demonstriert Friedensgruppe mahnt die SED in Wackersdorf

lz. München

Trotz Bedenken aus den eigenen Reihen bekräftigte der baverische SPD-Landesvorstand auf einer au-Berordentlichen Sitzung seinen Aufruf. an der Osterdemonstration gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf teilzunehmen. Die Warnungen des Münchener Innenministeriums vor gewalttätigen Ausschreitungen werden als Diffamierung "von Tausenden von friedlichen Demonstranten" bezeichnet. Sette 12: Bayerische SPD

#### Sieben Oscars für "Jenseits von Afrika" Versicherungen

DW. Los Angeles

Der Hollywood-Film "Jenseits von Afrika" hat gestern von der US-Filmakademie in Los Angeles sieben Oscars erhalten, darunter den am meisten begehrtesten Preis für den besten Film des Jahres 1985. Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer, der in dem Film eine Nebenrolle spielt, ging leer aus. Als bester Schauspieler ("Der Kuß der Spinnenfrau") wurde William Hurt ausgezeichnet

Seite 23: Keine Chance

dens" vorgeschlagen. Der bisher nur in westlichen Medien veröffentlichte Aufruf fordert Reisefreiheit. Mitbestimmung und die Einhaltung der Menschenrechte in der "DDR". Die Unterzeichner verlangen, "allen Bürgern der "DDR" die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Appell auseinandersetzen zu können".

In einem offenen Brief an die

SED-Führung hat die Weimarer Frie-

densbewegung die Veröffentlichung

des "Appells zum UNO-Jahr des Frie-

# **WELT-Report**

Das Image der Versicherer in der Bundesrepublik Deutschland ist besser als bisher angenommen. Umfragen haben bewiesen, daß Kunden mit ihrer" Versicherung durchaus zufrieden sind. Gibt es also keine Probleme? Oder wissen viele Bürger einfach kaum etwas über die Arbeitsweise und die Möglichkeiten von Versicherungen? Darüber will der 54 Seiten umfassende WELT-Report Versicherungen, der dieser Ausgabe bei-

liegt, Auskunft geben.

## USA belegen Entwicklung des "sowjetischen SDI"

Erstmals sowjetisches SS-20-Trägerfahrzeug als Foto

RÜDIGER MONIAC, Bonn Dollar aufwenden, wenn sie entspre-Das amerikanische Verteidigungsministerium hat jetzt detailliert die sowjetischen Entwicklungen zur militärischen Nutzung des Weltraums dargestellt. In dem Jahresbericht über die Streitkräfte der UdSSR und deren Rüstung wird der Nachweis erbracht, daß seit mehr als zwanzig Jahren das strategische Denken der Sowjets von dem Willen beherrscht wird, das eigene Land für jede denkbare Art von Angriff unverwundbar

zu machen. So forderte bereits 1962 Marschall Sokolowski; "Wir müssen ein unüberwindbares Verteidigungssystem für das ganze Land schaffen. Während es im letzten Krieg genügte, 15 bis 20 Prozent der Angriffs-Luftstreitkräfte zu zerstören, ist es heute nötig, 100 Prozent Vernichtung für alle angreifenden Flugzeuge und Raketen zu garantieren."

Bei der Darstellung der sowjetischen Forschungsprogramme für eine Art "rotes SDI" wird vom Pentagon unter anderem erläutert, die USA müßten jährlich rund eine Milliarde chend umfangreich wie die Sowjets die militärische Laseranwendung untersuchen wollten. Als einmalig in der Welt wird ein in der Sowjetunion entwickelter Energieerzeuger für Laserwaffen bezeichnet, der auf der Basis eines raketengetriebenen magnetisch-hydrodynamischen Generators mehr als 15 Megawatt elektrischer Energie erzeugt.

Das bisher umfangreichste Heft mit dem Titel "Sowjetische Militärmacht" enthält darüber hinaus erstmals nicht nur Zeichnungen, sondern auch Fotos der Trägerfahrzeuge für die Mittelstreckenrakete SS-20.

Der amerikanische Verteidigungsminister Caspar Weinberger schreibt in der Einführung des Jahresberichtes, es sprechen keine Anzeichen dafür, daß die Sowjetunion in Zukunft den Ausbau der Rüstung und ihrer Streitkräfte verlangsamen werde. Vielmehr zeigen die Anstrengungen bei Forschungen und Entwicklungen, daß die sowjetische Militärmacht im Wachsen begriffen sei.

Deng: Chinas starker Mann hat bei einem Emplang für den dänischen Ministerpräsidenten Poul Schlüter in Peking Rücktrittsabsichten erkennen lassen. Der 81jährige Deng Xisoping sagte, er sei immer weniger am Tagesge-

#### HEUTE IN DER WELT

"Kobra" contra Terrorismus

Was die GSG 9 für die Bundesrepublik Deutschland ist, das ist "Kobra" für Österreich – eine Speerspitze gegen den Terrorismus. Die WELT stellt in einer dreiteiligen Serie Arbeit und Struktur dieses Einsatzkommandos (GEK) vor.

BMW setzt ein Signal

In einem Gespräch mit der WELT kündigt BMW-Chef Eberhard von Kuenheim für April und Juni Sonderschichten an. Ein Signal gegen die zunehmende Kritik der vergangenen Wochen an dem bayerischen Autokonzern.

#### WIRTSCHAFT

Steuern: Eine große Mehrheit der BHF Performance Index 103.532 Bevölkerung ist dafür, die zweite Stufe der Steuerreform von Januar 1988 auf das Jahr 1987 vorzuziehen. Gleichzeitig erklärte ein großer Teil, von den Entlastungen der ersten Stufe nur wenig oder nichts gespürt zu haben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Emnid-Instituts, die der Bund der Steuerzahler gestern vorlegte.

Börse: An den Aktienmärkten kam es nach einigen schwächeren Tagen wieder zu einer deutlichen Kurserholung. Auch der Rentenmarkt war freundlich, WELT-Aktienindex 286,37 (285,78). BHF Rentenindex 107,118 (107,037).



(103,425). Dollarmittelkurs 2,3132

(2,2887) Mark. Goldpreis pro Fein-

unze 351,75 (350,20) Dollar.

#### KULTUR

Anszeichnung: Wieder einmal fiel der Hörspielpreis der Kriegsblinden an einen Grenzfall der Gattung. Preisgekrönt für das Jahr 1985 wurde "Die Befreiung des Prometheus" von dem Frankfurter Komponisten Heiner Goebbels nach Texten des in der "DDR" lebenden Schriftstellers Heiner Müller, produziert gemeinsam von Hessischem Rundfunk und Südwestfunk. (S. 23)

Gebortstag: Vor 100 Jahren wurde er geboren. Der Österreicher Clemens Holzmeister zählt zu den größten, den eigenwilligsten und vielseitigsten Architekten unseres Zeitalters. Man hat ihn einen "Expressionisten" genannt, er selbst bezeichnete sich als "Romantiker", doch läßt er sich keiner der einflußreichen Schulen und Bewegungen des 20. Jahrhunderts zurechnen. (S. 23)

#### SPORT

liste nimmt Wimbledonsieger Boris Becker den sechsten Platz ein. An der Spitze steht weiterhin Ivan Lendl aus der Tschechoslowakei.

Tennis: In der neuesten Weitrang- Fußhall: Als Nachfolger des ausscheidenden Pal Csernai wird Assistenz-Trainer Reinhard Saftig (34) vom 1. Juli an Cheftrainer bei Borussia Dortmund.

#### **AUS ALLER WELT**

Zugvögel: Von unsichtbaren Wegweisern geleitet, kehren die Zugvögel auch jetzt wieder aus ihren afrikanischen Winterquartieren

zurück in ihre europäische Brutheimat Mindestens sieben Navigationssysteme haben Wissenschaftler mittlerweile entdeckt, mit denen zum Beispiel Störche (Foto) oder Schwalben den richtigen Kurs finden. Dabei sollen neben Wind und Wetter sogar Düfte die Zugvögel leiten. (S. 24)



Leserbriefe und Personalien Wetter: Kühl und Schauer

Seite 8 Seite 22 Seite 24

#### Konzern verweigert Regierung Offenlegung des Vermögens / Bonn besteht auf Prüfung ARNULF GOSCH. Bonn samtbestand der Verbindlichkeiten, Gesprächsbedingungen bereit seien,

Neue Heimat auf Konfrontationskurs

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Geschäftsführung des angeschlagenen Wohnungsbaukonzerns Neue Heimat sind nicht mehr bereit. die Vermögensverhältnisse im Gesamtkonzern offenzulegen. Zu dieser Feststellung gelangt Bundesbauminister Oscar Schneider in einem gestern der WELT bekannt gewordenen Fernschreiben an die Bauminister der Länder.

Darin teilt Schneider weiter mit, daß ihm Neue Heimat-Chef Diether Hoffmann und der Vorstandsvorsitzende der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft, Alfons Lappas, bei einem Gespräch am 20. März in Bonn erklärt hatten, entgegen ihrer Zusage vom 5. Februar nicht mehr bereit zu sein, die "Treuarbeit AG" in Frankfurt zu beauftragen, ein Gut-

achten zu erstellen. Bei dem Spitzengespräch zwischen Bund, Ländern, Neue Heimat und DGB war vereinbart worden, ein Gutachten über die Bewertung des Vermögens der Neuen Heimat, den Gedie Struktur der Verbindlichkeiten und Leistungsverflechtungen sowie über haftungsrechtliche Verflechtung innerhalb des Gesamtkonzerns in Auftrag zu geben.

Statt dessen haben Hoffmann und Lappas zugesagt, Schneider und den Länderbauministern eine "interne Ausarbeitung" der Neuen Heimat zu dem Prüfungsbegehren der Bauminister zukommen zu lassen. Wie Schneider hierzu betont, hält er auch weiterhin eine Begutachtung der Unternehmenslage der gemeinnützigen "Neue Heimat Wohnungsbau" durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für unabdingbar.

Nach dem Protokoll über die Besprechung vom 5. Februar sollte das Gespräch zwischen den Bauministern und dem DGB sowie der Neuen Heimat erst nach Vorliegen des Gutachtens der Treuarbeit und eines Sanierungskonzeptes fortgesetzt werden. Schneider bittet daher um Mitteilung, ob die Länderbauminister auch ohne Erfüllung der vereinbarten

das Gespräch mit dem DGB und der Neuen Heimat vom 5. Februar fortzu-

Über den Meinungsaustausch zwischen Schneider, Hoffmann und Lappas vom 20. März hatte das Ministerium bisher strengstes Stillschweigen angeordnet. Der Sprecher des Ministeriums war seinerzeit lediglich bereit, den Termin der Begegnung zu bestätigen (die WELT berichtete). Bei diesem Meinungsaustausch sollte Hoffmann ursprünglich einen Zwischenbericht über die Auswahl der Prilfungsobjekte für die Treuarbeit erstatten. Die Begegnung war bereits Mitte Februar anberaumt worden.

Unterdessen fand gestern in Neuss eine Sitzung des NH-Aufsichtsrates statt. Beschlüsse zur Sanierung des Baukonzerns wurden nicht gefaßt, hieß es. Etwa 100 Neue Heimat-Mitarbeiter demonstrierten vor dem Tagungshotel. Auf einem Transparent taten sie kund: "Unsere Leichen le-

# DRK baut Erdbeben-Opfern ein Haus

Von unseren Sachen wurde nichts verhökert - ich übernehme die Garantie dafür, daß unsere eingesetzten Mittel wirklich bei den Opfern der Naturkatastrophen von Mexiko und Kolumbien angekommen sind\*. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein, zerstreute die Bedenken zu den vom DRK finanzierten Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Erdbeben in Mexiko und dem Ausbruch des kolumbianischen Vulkans Nevado del Ruiz. Der DRK-Präsident, der jetzt von

einer Informationsreise aus den beiden lateinamerikanischen Ländern zurückkehrte, bezifferte die in der Bundesrepublik 1985 gespendeten Gelder auf elf Millionen (Kolumbien) und neun Millionen Mark (Mexiko). Daß noch nicht alles ausgegeben werden konnte, liege in Kolumbien am schwierigen Grundstückserwerb für den Häuserbau, den das DRK finanziert. In dem \_legalistischen Land"

EBERHARD NITSCHKE, Bonn brauche man zur Bodenbeschaffung viel Zeit, während in Mexiko für den gleichen Zweck einfach enteignet werde. Da die Wiederaufbauhilfe für Mexiko vor allem von den USA gestützt würde - allein in Los Angeles wurden neun Millionen Dollar für Mexiko gesammelt - konzentrierte sich das DRK hier zunächst auf die Lieferung von Verbandsmaterial Bei den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes sei aber sogar die gesamte Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes wegen der verheerenden Folgen der Erdbebenkatastrophe nur ein "relativ bescheidenes Mittel\* zur Linderung der Not.

Nachdem das DRK bereits in neun Ortschaften der mexikanischen Pazifik-Region Guerrero Baumaterial für die Erdbebenopfer verteilt hatte, wird das Programm jetzt ausgeweitet: Dörfer, die nur zu Fuß oder mit dem Pferd erreicht werden können, sollen jetzt auch in die Bauhilfe einbezogen werden. Für 170 arbeitslos gewordene

Textilarbeiter wird mit DRK-Hilfe eine Textilgenossenschaft gegründet wenn die deutsche Botschaft eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit abgeschlossen hat.

Das Deutsche Rote Kreuz verschenkt im Wohnungsbauprogramm des Mexico-City-Stadtteils Tepito keine Gelder, sondern unterstutzt vor allem Selbsthilfe. Die Hilfsorganisation will ein Waisenhaus bauen und hat Beiträge für ein Prothesenprogramm geleistet.

Erschüttert zeigte sich der DRK-Präsident anläßlich der Vorstellung der Hilfsprogramme in Bonn vom Zustand im Gebiet um die durch den kolumbianischen Vulkanausbruch zerstörte Stadt Armero. Dort sei inzwischen die Suche nach den tausenden noch unter Schlamm-Massen vermißten Opfern der Katastrophe aufgegeben worden. Die Dankbarkeit über jede Hilfe und Solidarität, die er überall gespürt habe, sei in dieser Region besonders ausgeprägt.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### Gläsernes Vorurteil

Von Eberhard Nitschke

So ein paar Tausender wollte man schon gerne im Rahmen eines Werbe-Etats spendieren, als die Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) noch auf den 27. April 1983 festgelegt war. Doch was das Statistische Bundesamt in Wiesbaden jetzt, nachdem sich alle Parteien mit Ausnahme der Grünen in Bonn im Sommer vorigen Jahres auf den 20. Mai 1987 als Termin der Zählung geeinigt haben, als Werbeausgabe im Hinblick auf den großen Tag nannte, sind sechzehn Millionen Mark.

Die Missionare, die, gestützt auf diese Summe, jetzt in das üppig ins Kraut geschossene Unterholz des Vorurteils eindringen sollen, sind nicht zu beneiden. Denn vor ihnen waren schon jene Gurus dort, die mit dem Schlagwort der kommenden "Volksaushorchung" jeden, der bereit war, nicht länger nachzudenken, in ihre Zirkel der Staatsverneinung zogen. Das Ergebnis lieferte die Meinungsumfrage, das die Wiesbadener als Auftraggeber soeben vorgestellt haben. Danach wird die Notwendigkeit der Volkszählung von den Bürgern ganz überwiegend anerkannt, um die zwölf Prozent der Bevölkerung aber neige dazu, die "Mitwirkung zu verweigern".

Nimmt man die Worte von Manfred Güllner vom beauftragten Meinungsforschungsinstitut zur Basis, daß vor allem die "Angst groß ist, daß persönliche Daten, die der Staat mit der Zählung erfährt, nicht ausreichend geschützt sind", dann ist das auch die Meinung, die Güllner, 1985 noch Leiter des Kölner Statistischen Amtes, damals in dieser Eigenschaft äußerte.

Das Statistische Bundesamt könnte die bewilligten sechzehn Millionen Mark hervorragend anlegen, wenn es die Wahrheit über diesen derart verdächtigten Staat unter die Leute brächte. Als in Rheinland-Pfalz, lange vor dem Wein-Skandal, der Zuckerverbrauch pro Kopf der Bevölkerung dramatisch anstieg, war dem auch solche Bewegungen erfassenden Statistischen Bundesamt klar, daß so viel Kuchen nicht gebacken werden konnte und sich eine "Spätlese"-Welle anbahnte. Als die Staatsanwälte später an das Zahlenmaterial wollten, wurde es ihnen verweigert. Der Weg zum "gläsernen Menschen" ist bei uns noch nicht gebaut.

#### Volcker wird gebraucht

Von Horst-Alexander Siebert

Seit es sie gibt, sind die Notenbanken von einem Schleier des Geheimnisses umhüllt. Das ist auch richtig so; denn die Geldmaschinen müssen möglichst geräuschlos laufen, wenn die Effektivität der monetären Politik nicht in Frage gestellt werden soll. Um so beängstigender ist das Gerangel um den Vorsitzenden des Federal Reserve Board, Paul A. Volcker.

Seit dem 24. Februar, als Volcker in der Abstimmung über die jüngste Diskontsenkung unterlag, wird man das Gefühl nicht los, daß der Mann, dem Amerika die Rückeroberung der relativen Preisstabilität zu verdanken hat, in langen kritischen Zeitungsartikeln regelrecht mürbe gemacht werden soll. Nach fast sechs Jahren im Amt, so scheint es, will man ihn nicht mehr, weil er nicht bereit ist, die Geldschleusen über das vertretbare Maß hinaus zu öffnen.

Spätestens seit Preston Martin, die Nummer zwei im "Fed", die Konsequenzen aus der Kabale gezogen und seinen Auszug aus dem illustren Gouverneursrat für Ende April angekündigt hat, hätte das Thema beerdigt sein müssen. Immerhin ist der obskure Beschluß, dem Vernehmen nach von Martin orchestriert, noch vor der Veröffentlichung revidiert worden, so daß Volcker und die Vernunft schließlich doch siegten.

Aber in immer neuen Varianten unterhöhlt die Ostküstenpresse Volckers Position, indem sie seine Mehrheitsfähigkeit im Board in Zweifel zieht und darüber spekuliert, daß Martins Nachfolger ebenfalls den Fuß von der Kreditbremse nehmen würde, ein ständiger Schlagabtausch also programmiert sei.

Am Werk sind die ökonomischen Freibeuter, die nichts dazugelernt haben und neben der expansiven Fiskalpolitik eine stärkere Ausweitung der Geldmenge wünschen, um die US-Wirtschaft mit Macht nach vorn zu stoßen. Trotz sinkender Ölpreise kann das nicht gutgehen, zumal da die Dollar-Abwertung die Teuerung später beschleunigen wird.

Volcker wird noch gebraucht – auch deswegen, weil 3,8 Prozent immer noch viel Inflation sind. Man kann sich gar nicht ausmalen, was an den Märkten passierte, würfe er das Handtuch. Präsident Reagan hat sich schon mehrfach hinter Volcker gestellt. Sein Wort ist jetzt nötiger denn je.

#### Stillstand in Prag

Von Astaf Domberg

Zwar hat Partei- und Staatschef Gustav Husak am Vorabend Zdes 17. Kongresses der tschechoslowakischen KP erklärt, die Prager Führung "fürchte sich nicht vor Reformen". Wer aber von einer solchen Äußerung eine grundlegende Änderung der Politik oder auch der Wirtschaft der CSSR erwartet, dürfte rasch ernüchtert werden. Denn Prag, wo der Begriff "Reformen" immer noch mit dem kurzlebigen Frühling der Ära Dubcek 1968 assoziiert wird, hat offenkundig nicht die Absicht, den Weg Ungarns oder der "DDR" zu beschreiten. Und ob die Genossen an der Moldau auch nur willens und fähig sind, auf den Spuren des sowjetischen Meisters Gorbatschow zu wandeln, bleibt ebenso zweifelhaft.

Von Marktmechanismen ist dort nicht die Rede. Statt dessen spricht man neuerdings von Effizienz, Arbeitsdisziplin, vom Kampf gegen die Korruption und ähnlichem. Das mag auf den ersten Blick an das sowjetische Vorbild erinnern. Doch der Schein trügt. Denn unter Husak ist im Gegensatz zu Gorbatschow in Moskau keineswegs beabsichtigt, die Parteikader durcheinanderzuwirbeln und Hunderte oder Tausende von Posten mit neuen Leuten zu besetzen. Im Gegenteil: Ganz so, als setze sich in Prag die Ära Breschnew posthum fort, erhalten die Funktionäre von Husak eine Art Existenzgarantie.

Die tschechoslowakische KP, in der Dogmatiker wie Vasil Bilak mit eher technokratischen Exponenten wie Ministerpräsident Strougal koexistieren, muß also das Kunststück fertigbringen, die neue, von Gorbatschow proklamierte Effizienz mit den alten Leuten zu verwirklichen. Wie das in einem Lande funktionieren soll, das vor der kommunistischen Machtergreifung zu den führenden Industriestaaten Europas gehörte, inzwischen aber die moderne Elektronik und Technologie um zehn bis fünfzehn Jahre verschlafen hat, bleibt ein Rätsel. Was der heutigen CSSR-Führungsgruppe allerdings zugute kommt, ist der politische Erfolg ihrer Repressionspolitik. In den Augen der Sowjetunion ist die Tschechoslowakei ein Musterstaat, weil sich hier politisch nichts zu rühren scheint. Moskau wünscht, eingedenk der achtundsechziger Erfahrungen, lieber eine stagnierende als eine rebellierende Tschechoslowakei.



KI,AUS BÖHLE

# Lehre für Khadhafi

Von Peter M. Ranke

Die Amerikaner sind als Welt-macht vor allem auch eine Seemacht. Wer dies vergessen haben sollte wie der Libyer Khadhafi, der ist jetzt von der 6. Flotte im Mittelmeer daran erinnert worden. Schon einmal, 1804, hat eine amerikanische Flotte einen erpresserischen Seeräuberscheich in Tripolis zur Raison gezwungen. Keine See-macht, keine Seefahrt treibende Nation kann sich vorschreiben lassen, daß Hoheitsgewässer bis über zweihundert Kilometer in die offene See reichen sollen, bis zu einer imagināren "Todesgrenze", wie Khadhafi drohend verkündete. Die Amerikaner haben in der Syrte demonstriert, daß sie diese "Todesgrenze" nicht beachten.

Wahrscheinlich ist das Vorgehen Khadhafis mit Moskau abgestimmt. Nicht von ungefähr entsandten die Amerikaner ihr Schlachtschiff "Iowa" in die Ostsee und nach Kiel im gleichen Monat Oktober 1985, in dem Khadhafi in Moskau weilte. Dem Kreml sollte schon damals bedeutet werden. daß die Ostsee wie das Schwarze Meer ein offenes Meer und für jeden zugänglich ist. Eine Ausdehnung der Hoheitsgewasser auf zwölf Meilen, wie es die Sowjets für sich und andere verlangen, würde die freie Schiffahrt behindern und sie ist ein Teil des Völkerrechts.

Der nächste Fingerzeig der USA erfolgte vor zwei Wochen im Schwarzen Meer. Der Lenkwaffenkreuzer "Yorktown" und der Zerstörer "Carol" näherten sich bis auf sechs Seemeilen der Krimküste, um elektronisch aufzuklären. Die Sowjets schimpften zwar: Provokation. Aber sie verstanden den Wink. Wer selbst heimlich unter Wasser in schwedischen Küstengewässern kreuzt, kann anderen "Kreuzern" nur drohen. Schließlich unterhalten die Sowjets selbst eine große Kriegsflotte, die auf freie Schiffahrt und unbegrenzten Manöverraum auf den Weltmeeren pocht. Auch bei der Durchfahrt durch den Bosporus halten sich die sowjetischen Kommandanten sehr genau an die internationalen Abmachun-

gen.

Khadhafi beachtet die Spielregeln gesitteter Staatsmänner nicht.
Er ließ Raketen feuern, als die

Amerikaner in der Syrte seine "Todesgrenze" überschritten oder
überflogen. Die Bevölkerung ließ
er über den Rundfunk zum Mord
an den Amerikanern in Libyen und
zur Jagd auf alle Amerikaner in
Nahost aufrufen. Libyen werde den
Amerikanern eine Lektion schlimmer als in Vietnam erteilen. Warum? Washington betont: Wir haben
Libyen nicht den Krieg erklärt. Die
6. Flotte hat sich gewehrt, als sie
angegriffen wurde, wie damals im
August 1981, als zwei libysche Jäger den Amerikanern zu nahe kamen.

Möglicherweise hat Khadhafi spekuliert, Präsident Reagan seien nach der Nicaragua-Abstimmung die Hände gebunden, und die 6. Flotte mit ihren drei Flugzeugträgern mache zwar viel Dampf, sei aber politisch handlungsunfähig. Khadhafi hat aber die Lage und seine Stellung falsch eingeschätzt, was freilich zu den Grundfehlern arabischer Politiker gehört.

Die libyschen Rundfunk-Appelle beweisen, daß Khadhafi mit sowjetischer und arabischer Hilfe rechnet. Bis auf Worte bleibt sie bisher aus. Er hat sich so getäuscht wie sein verehrtes Vorbild Gamal Abdel Nasser im Sechstagekrieg von 1967, als der Ägypter Israel zerschmettern wollte und schon nach einem Tag keine Luftwaffe mehr hatte und um Hilfe rief. Sie blieb aus. Seit 1981 haben im Mit-



Der Herausforderung begegnet: US-Flugzeugträger vor Libyen telmeer vor Libyen achtzehn Flotten- und Luftmanöver der Amerikaner und der NATO stattgefunden, doch diesmal ließ Khadhafi es darauf ankommen. Dabei hat der Libyer nichts weiter einzusetzen als Waffen, die seine Soldaten noch nicht beherrschen und die dem modernsten amerikanischen Material unterlegen sind.

Einzelne amerikanische Stimmen in den Ostküstenmedien raten Präsident Reagan zur "Besonnenheit", so, als hinge es allein von ihm ab, was sich in der Syrte noch entwickelt. Aber Reagan hatte gar keine Wahl, als den Anspruch auf freie Schiffahrt im offenen Meer durch Einlaufen in dieses Gebiet zu demonstrieren, sonst hätte er Khadhafis Anspruch praktisch anerkannt - und der Libyer, dem es nicht so sehr auf das Wasser der Syrte als auf Demütigung des Westens ankommt, hätte seine nächste Todesgrenze woanders gezo-

So gab er Washington Gelegenheit, nicht nur den Arabern wieder einmal zu demonstrieren, wie nachdrücklich Amerika zu antworten vermag. Auch die Sowjets können dieser Vorführung manche Lektion entnehmen. Präsident Reagan ist ein erfahrener Krisenmanager und weiß genau, wie weit er gehen kann, wie etwa in Grenada oder beim Abfangen der Terroristen-Maschine vor Kreta im Oktober. Aber er weiß auch sehr genau, wo er nicht zögern darf.

Die Amerikaner haben den Schußwechsel nicht gesucht, aber sie haben keinen Grund, zu bedauern, daß sie der Welt die Ohnmacht Khadhafis vorführen können. Die Manöver in der Syrte werden fortgesetzt. Libyen wird nicht angegriffen, aber die 6. Flotte schlägt gegen libysche Angriffe zurück. Washington will und kann vorläufig den als Terrorchef verhaßten Khadhafi nicht stürzen. Das wäre Sache der Libyer. Aber auch das Vorbild Nasser gibt wieder ein Beispiel her: Die demütigende Niederlage von 1967 überstand der "Held der Araber" politisch und persönlich nicht. Er starb drei Jahre später in jungen Jahren. Sein Schicksal mag Khadhafi zum Nachdenken anregen, falls Khadhafi überhaupt zum Nachdenken fähig ist.

# IM GESPRÄCH Georgi Atanasow

# Ein Fuchs schützt den Bau

Von Carl Gustaf Ströhm

Mit der Ernennung des zweiund-fünfzigjährigen Georgi Atanasow zum bulgarischen Ministerpräsidenten hat der alte Fuchs Todor Schiwkow, dessen politisches Ende immer wieder gerüchteweise angesagt wurde, einen neuen Beweis seiner Geschicklichkeit geliefert. Schiwkow hat gleichzeitig sechs Ministerien, wie etwa für Maschinenbau und Chemie, schließen lassen und neue, konzentrierte Ressorts geschaffen. Der bisherige Regierungschef Grischa Filippow, von dem es hieß, er spreche zwar glänzend Russisch, kenne sich aber in der Wirtschaft nicht aus, wurde mit einem Posten als ZK-Sekretär abgefunden. Sein Nachfolger Atanasow über-

rascht zunächst durch die Tatsache, daß ihm jede praktische Erfahrung in volkswirtschaftlichen Fragen zu fehlen scheint – sieht man davon ab, daß er 1980 und 1981 einige Monate lang stellvertretender Vorsitzender der staatlichen Plankommission war. Ansonsten machte Atanasow seine Karriere im kommunistischen Jugendverband. Er ist graduierter Historiker. Auch in der Leitung von Regierungsämtern ist seine Erfahrung eher begrenzt. Über besondere Verbindungen zur Sowjetunion ist bei ihm, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, bis jetzt nichts bekannt. Es heißt, Atanasow habe das Amt

Es heißt, Atanasow habe das Amt erstens deshalb erhalten, weil die KP seine organisatorischen Fähigkeiten zu schätzen wisse, und zweitens, weil Schiwkow hier einen Mann präsentieren konnte, der zwar zur gleichen Generation wie Gorbatschow gehört, dennoch aber nicht den Ehrgeiz besitzt, den Generationenschub an der Spitze der Bulgarischen Partei ähnlich wie in Moskau durchzupauken. Als Fachmann für Wirtschaftsprobleme wird ihm ohnedies Ognjan Dojnow, Vorsitzender des Wirtschaftsrats und stellvertretender Ministerpräsident, zur Seite stehen.

Das nahe Verhältnis zwischen Schiwkow und Atanasow erweist



Schiwkows neuer Mann: Atanasow

sich aus der Tatsache, daß der frischgebackene Regierungschef bereits vor seiner Ernennung an Schiwkows Seite und in dessen Auftrag personelle Veränderungen in der Parteiorganisation der Hauptstadt Sofia durchpaukte. Auch die jetzt durchgeführten Änderungen in Personal und Struktur der bulgarischen Regierung waren von langer Hand vorbereitet. Schon Anfang Januar hatte Schiwkow sich auf einem ZK-Plenum durchgesetzt. Dessen Beschlüsse wurden aber erst vor wenigen Tagen; 🦈 am 18. März, veröffentlicht. Inzwischen reiste der Parteichef zum Moskauer Kongreß. Schiwkow wurde dort die Ehre zuteil, im Namen aller ausländischen Delegierten eine Dankadresse an Gorbatschow richten

Haben die noch immer ungeklärten Moskauer Machtverhältnisse Schiwkow vor einem allzu heftigen Konflikt mit Gorbatschow gerettet? Oder will der neue Kreml-Chef lieber mit den alten Leuten Ruhe als mit neuen, unbekannten Gestalten Unruhe und Ungewißheit an den Grenzen des Imperiums haben? Die eigenflichen Entscheidungen in Sofia stehen immer noch bevor.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

The New York Times
Der Kontrontation mit Libyen beist es

Oberst Khadhafis "Linie des Todes" in der Großen Syrte ist nicht mehr eine leere Redensart. US-Kampfflugzeuge, die Ziele libyscher Raketen gewesen sein sollen, reagierten mit einem Angriff auf die Raketenstellung und versenkten mindestens ein libysches Patrouillenboot, wobei vermutlich alle Besatzungsmitglieder umkamen. Beide Seiten weichen in der Frage voneinander ab. ob Flugzeuge abgeschossen wurden, stimmen aber darin überein, daß Raketen abgefeuert worden sind. Das erweckt in starkem Maße den Eindruck, daß Libyens wankelmütiger Despot eine harte, augenblickliche und gerechte Vergeltung provoziert hat . . . Beide Länder mögen gleichermaßen in einen Test von Willensstärke verwickelt sein, aber die Amerikaner sollten von ihrer Regierung ein Höchstmaß an Verantwortung erwar-

ARE RADISCHE IFA.
NEUESTE NACHRICHTEN
Das Kachruber Statt meint zur Volksoftblang:

CDU/CSU, SPD und FDP, die hinter der Erhebung stehen, sollten bei ihrem Anhang ohne Wenn und Aber für die Volkszählung werben. Von den Grünen wird man soviel Einsicht nicht erwarten können, obwohl sie ungeniert auch nach intimen Lebensgewohnheiten fragen, wenn sie es für notwendig erachten.

> NÜRNBERGER ZEITUNG

Benda, ehemaliger Präsident des

Bundesverfassungsgerichts, wird bei der Arbeit an seine Reputation als Jurist gedacht haben. Und da wäre es äußerst peinlich, wenn ihm seine Kollegen in Karlsruhe, sollte es denn zu einer Klage kommen, das Gutachten in der Luft zernissen. Daß er taktisch nicht ganz sauber vorgegangen ist, muß aber jetzt schon festgestellt werden. Die bruchstückhaften Vorabveröffentlichungen seines Gutachtens in der "Frankfurter Rundschau" gehören jedenfalls nicht zum guten Seit

#### RHEINISCHE POST

Das Disseldorter Statt kritisiert die Kentitien in Sachen SDE:
Statt an einem Strang zu ziehen, versucht innerhalb der Koalition jeder jedem einen Strick zu drehen. Die SPD dankt für das Ablenkungsmanöver zu dem für sie peinlichen Thema Lafontaine. Ärger noch: Die in außenund sicherheitspolitischen Fragen ziemlich zerstrittene SPD erhebt sich zum Wahrer deutscher Interessen und braucht dazu nur maßgebende Stimmen aus der Regierungskoalition disharmomisch auszuwählen. Fertig ist das garstige Lied vom rein militärischen SDI-Geheimvertrag nach Diktat der hochrüstungslüster-

#### LE FIGARO

nen USA.

Das Pariser Blatt befaßt sich zeft det wachsenden Spannungen innerhalb de framörischen KP:

Die neue Revolte der sogenannten "Erneuerer" bei den Kommunisten wird das gleiche Schicksal erleiden wie die vorherigen: Sie wird von der Parteiführung niedergeschlagen, die den Apparat, und bald nur noch ihn, fest im Griff hat. Schon seit Jahren siegt sie nur noch über die eigenen Anhänger und Wähler...

# Ein vergessenes "s" läßt eine Mordverdächtige entkommen \*

Die Affare Glenholmes ist ein schwerer Rückschlag für den Kampf gegen den Terror / Von Reiner Gatermann

Mitte November 1985 unter-zeichneten Großbritannien und die Republik Irland ein Abkommen, mit dessen Hilfe die Terroristenbekämpfung in Nordirland erheblich verbessert werden sollte. und vor kurzem trat Dublin nach mehrjährigem Zögern auch der europäischen Antiterrorismus-Konvention bei, die die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, in ihren Ländern festgenommene Attentäter auszuliefern. Aber als jetzt das erste Exempel statuiert werden sollte, scheiterte es an der unglaublichen Fahrlässigkeit der britischen Staatsanwaltschaft und wurde zu einem politischen Fiasko.

Seit Sonntag jagt die irische Garda (Polizei) wieder die siebenundzwanzigjährige Evelyn Glenholmes, die von Scotland Yard "am
intensivsten gesuchte Frau". Ihr
wird vorgeworfen, an vielen in
England verübten Attentaten beteiligt gewesen zu sein, darunter an
mehreren Morden. Noch am Samstag befand sie sich in den Händen
der irischen Justiz. Als in Dublin
jedoch über ihre Auslieferung nach

London entschieden werden sollte, stellte der Richter einen "technischen Fehler" in dem britischen Beweismaterial fest und setzte sie auf freien Fuß. Auch die telefonische Ankündigung aus London, es sei ein weiterer Auslieferungsantrag unterwegs wegen neun weiteren Attentaten, darunter einigen Morden, hielt ihn nicht ab.

Die Kritik konzentriert sich auf

die britische Anklagebehörde. Nur ein paar konservative Abgeordnete werfen dem Dubliner Gericht vor, voreilig die Freilassumg verfügt zu haben, und Londons Innenminister Douglas Hurd meinte im Unterhaus: "Es wäre dem Gericht möglich gewesen, einen anderen Standpunkt einzunehmen." Die entscheidenden Fehler sind jedoch in London gemacht worden.

Bereits am 31. Oktober 1984 hatten die Briten in Dublin um die Festnahme Evelyn Glenholmes' und um deren Auslieferung gebeten. Die Anträge kamen mit der Bitte um "technische Veränderungen" zurück, unter anderem war bei dem Nachnamen das "s" ver-

Burgaran Burgaran Angaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burgaran Burg Burgaran Bu

gessen worden. Am 6. November lag das Material wieder in Dublin vor, aber als die Gesuchte am 12. März festgenommen und am Samstag vor Gericht gestellt wurde, fand der Richter, daß die polizeilichen Aussagen der Briten zwar beim ersten Antrag eidlich bestätigt wurden, jedoch nicht beim zweiten, der dieser Sitzung zugrunde lag. Das sei ein so gravierender Verfahrensfehler, daß er die Freilassung anordnen müsse.

Evelyn Glenholmes wurde von

zahlreichen IRA-Anhängern, darunter der nordirische Sinn-FeinPräsident und Parlamentsabgeordnete Gerry Adams, jubelnd empfangen. "Dies ist unser größter
Propagandaerfolg seit Jahren und
ein enormer Sieg über das Establishment in London und Dublin",
verkündete triumphierend ein
IRA-Sprecher. Der nordirische
Unionisten-Führer Ian Paisley, ein
Gegner des anglo-irischen Abkommens, kann ebenfalls triumphieren: "So ist das mit dem Abkommen, das eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Polizei sowie

den Gerichten bringen sollte."
Schadenfreude auch in der Dubliner Opposition, deren Führer Charles Haughey gegen die neuen Auslieferungsbestimmungen ist.

Bis zur Unterzeichnung der Europa-Konvention lehnte Irland die Übergabe politischer Attentäter, und dazu zählte es die IRA-Killer, ab. Der Nordirland-Minister im Labour-Schattenkabinett, Peter Archer, bedauert die irische Regierung "Erst streckt sie ihr Kinn sehr weit heraus, um mit Großbritannien zusammenarbeiten zu können, und dann bekommt sie ohne eigenes Verschulden ein Ei aufs Auge gedrückt."

In Whitehall, Westminster und Scotland Yard rauft man sich die Haare über die Leichtfertigkeit, mit der die Auklagebehörde, das Department of Public Prosecutions (DPP), diesen delikaten Fall behandelt hat. Sie hätte eigentlich bereits im Dezember aufwachen müssen, als ein Gericht in Dublin wegen Formfehlers die Auslieferung des gesuchten Terroristen Brendan hurns ablehnte. Erst jetzt ordnete

die Regierung eine Überprüftung sämtlicher Auslieferungsanträge an, nach inoffiziellen Angaben soll es sich um etwa neunzig handeln. Die Iren haben inzwischen London angeboten, das DPP über ihr Rechtswesen zu informieren, damit – so ein Abgeordneter in Dublin – "es nicht weiter glaubt, wir setzten ungeprüft nur ein O. K. hinter dessen Wünsche".

Bezeichnend für die Leichtfertigkeit der britischen Anklagebehörde ist, daß sie die Auslieferung Evelyn Glenholmes' unter anderem damit begründet, daß sie auch zum Bombenanschlag auf das Kongreßhotel der Konservativen in Brighton im Herbst 1984 vernommen werden soll. Laut irischem Gesetz dürfen nach einer Auslieferung nur im Antrag aufgeführte Anklagen behandelt werden, Frau Glenholmes ist wegen Brighton aber noch nicht angeklagt. Whitehall ist lächerlich gemacht worden. Es wird Mübe haben, sein Angehen wiederherzustellen, und darüber werden manche Menschenleben verlorengehen.

will von Kue ind Juni Son Signal gegt mende Kritil mesinge der it IN HEINZ HC Angeger allen U disherigen Pr refere ten Strongen nicht mehr Teilbereicher und inkinftig sagar in Franzen. Spüringen Spüringen das Werk I wieder ist. Im Novimming gefeiert, wieder Ankundigu Ede Ankundigu then und der n merung von Zu Maring von Zu Maring Erragssitte Merikklima auf der digit sen fredich Serve nicht. Für c gree ict Serie at n der Mercedes-S-i den deutschen Si mentations Reinen.

& Alasse dieser neu

enden wird. löst Jahrigen Top-Maria

e ospreudische

Menen Andug von

no Kuenheim (est:

file wed dieses Aut

**≜ Konkurre**ni auf d

an das Maß aller

ein ne

Die Frage, ob sich ach wieder an der S borenz orientiere. läß mag spürbar absac milich bewunderne mg unseres Mitbew m, der über Jahrzeh de hat, mochte ich o asich Gott sei Danik t ig und dennoch Spizenprodukte hand mineint, aber noch walen die edlen I ezge 12-Zylinder-N the Fertigung für be als Geheimnis de Oberklassen-BM™ Dezukünitige Ve s diteproduktes, at im Typenreihen THE Woche demissiinge Vertriebsvors m Koerber nach . Obel Koerber habe Lambeim-Linie mit insbacken gestylter atvorten wollen, hie ulationen über dies m falsch. Es gab a Guinde Ich habe He

Nach dem Abgang dager-Bühne im : Naw-Hochhauses lie lise von anderen Vi ien auf der Zunge ze

Man Wort gegeben, c

achen Daran möcl

"Bei-un men w nanzie Dach. Angeb hat. s Gründ

nen m institu fähige rem al

<sup>auf</sup>bel <sup>run</sup>g, l <sup>auf</sup>sic orgi Atanasow

72 Mittwoch, 28 Man



Talesche, daß der

Eglerungschei

eglerungschef be en mung an Schie einen Auftrag Pen eine Jahren in der Pane eine Jahren dambe Cis less quals in Person of Early Change er Hand water Januar bate & Dessen Bent TO THE PARTY OF TH 27 Veröllentlich is ce Pareiche and Schweine g Energied in Name Delegation

- The same of the Sachweist Encial aparte 30.00 alsohor Be The Vield Class Leaves Rule & - Carrier Gestier The state of the s Taber Des Soften - Soften - Soften - Soften - Soften o water a series

DER ANDEREN · 一般的工程 Liebe Bere

or was commented ್ ಬರ್ಗಿಸಿಗೆ ಅನ್ಯಾಚಿಕ್ಕಾಗಿಕೆ TO DESCRIPTION an alban yaza (四氢) المختددات الأحاد en in a company of the in the second second

RHEINISCHERM

್ಷ-೧೮ ನಿಮ್ಮಡಡ 1 e province - Typic \_- ..... 50 General

LE FIGARO Marrier Sier behilf sit in 12-17-18 Stemmen India 12-18-18 Stemmen India 12-18-18-18 Stemmen India AL AL 

entkomme

tzt den Bai Mehr Arbeit und ein neuer Star gegen das Stimmungstief

In einem Gespräch mit der WELT köndigt BMW-Chef Eberhard von Kuenheim für April und Juni Sonderschichten an. Ein Signal gegen die zunehmende Kritik und die Grabgesänge der letzen Wochen.

Von HEINZ HORRMANN

nigegen allen Unkenrufen, sagt der BMW-Chef, sind mit dem bisherigen Produktionsablauf die geforderten Stückzahlen an Fahrzeugen nicht mehr zu schaffen. In einigen Teilbereichen der Fertigung wird zukünftig sogar in drei Schichten produziert, Nachtarbeit, wo es notig ist. Erinnerungen an erfolgreiche Aufbauzeiten. Spürbare Erleichterung im Fertigungsgedränge des Münchener Unternehmens gibt es erst, wenn das Werk Regensburg eingerichtet ist. Im November wird die Einweihung geseiert

Mit der Anklindigung von Sonderschichten und der nachdrücklichen Beteuerung von Zufriedenheit mit Verkauf, Ertragssituation und dem Betriebsklima auf der Chef-Etage erschöpft sich freilich von Kuenbeims Offensive nicht. Für den Herbst wird die neue 7-r-Serie angekündigt, neben der Mercedes-S-Klasse eine der beiden deutschen Spitzen- und Repräsentations-Reihen. Wenn er auf die Klasse dieser neuen Autos angesprochen wird, löst sich bei dem 58jährigen Top-Manager die angeborene ostpreußische Zurückhaltung. Mit einem Anflug von Euphorie stellt von Kuenheim fest: "Für eine ganze Weile wird dieses Automobil ohne jede Konkurrenz auf dem Weltmarkt sein, das Maß aller Dinge, sozusagen." Die Frage, ob sich diese Baureihe

auch wieder an der Stuttgarter Konkurrenz orientiere, läßt die Hochstimmung spürbar absacken: "Bei aller wirklich bewundernden Wertschätzung unseres Mitbewerbers in Stuttgart, der über Jahrzehnte Tolles geleistet hat, möchte ich doch sagen, daß es sich Gott sei Dank um völlig neuartige und dennoch BMW-typische Spitzenprodukte handelt." Was er damit meint, aber noch nicht sagt, sind vor allem die edlen Triebwerke. Der einzige 12-Zylinder-Motor aus deutscher Fertigung für den Weltmarkt, lange als Geheimnis gehütet, wird den Oberklassen-BMW antreiben.

Die zukünftige Vermarktung dieses Eliteproduktes, aber auch der anderen Typenreihen nimmt der Firmenchef selbst in die Hand. Vor gut herige Vertriebsvorstand Eberhard von Koerber nach Ärger mit dem Chef. Koerber habe nicht mehr die Kuenheim-Linie mit langweiligen, hausbacken gestylten Modellen verantworten wollen, hieß es. "Alle Spekulationen über diese Trennung waren falsch. Es gab andere konkrete Gründe. Ich habe Herrn von Koerber mein Wort gegeben, darüber nicht zu sprechen. Daran möchte ich mich hal-

Nach dem Abgang von der Chefetagen-Bühne im 22. Stock des BMW-Hochhauses ließen Kritiker die Liste von anderen Vorstandsmitgliedern auf der Zunge zergehen, die den

ten: Karl-Heinz Radermacher (Entwicklungschef bis 1983), Erich Haiber, Robert Lutz, beute Europa-Präsident von Ford, und Paul Hahnemann. Die Frage drängt sich auf: Mögen Sie keine kritischen Mitarbeiter, Herr von Kuenheim? Der Mann, der seit 1971 BMW mit starker Hand regiert und in die Spit-

zengruppe europäischer Hersteller führte, läßt sich mit der Antwort Zeit, schlägt mit der flachen Hand auf die Tischplatte und antwortet kontrolliert und leise: "Die kritischen Mitzrbeiter, die mag ich sehr - im engeren Kreis um so lieber -, wenn sie wirk-lich das, was sie kritisch bringen, auch intellektuell durchdacht haben. Das ist Voraussetzung. Mit einer einzigen Gegenfrage die kritische Argumentation zum Zusammenbruch zu bringen, das mag ich nicht. Ich blamiere mich lieber vor flinf oder zehn meiner Bereichsleiter, als vor 55 000 Mitarbeitern."

Neben den Personal-Problemen haben Kritiker dem Firmenlenker. der für die Modellpolitik verantwortlich ist, die zu späten Wechsel der Baureihen angekreidet und außerdem das späte Reagieren auf die Diesel-, Allrad- und Kombi-Welle. Nicht die erfolgreichen US-Geschäfte, sondern die schlaffen Zahlen in der Bundesrepublik dienen als Argumentation. 1984 hatte BMW noch 6,7 Prozent Inlands-Marktanteile, im Januar 1986 waren es nur noch 5,2 Prozent. "Wenn Sie das alles hören und lesen, haben Sie da eigentlich noch Freude daran, BMW zu lenken?" Die Antwort kommt ohne Denkpause: "Ich bin zwar nicht hier, um mir ständig Spaß zu machen. Aber bei der Aufgabe habe ich jeden Tag erneut Spaß."

Den läßt sich von Kuenheim augenscheinlich auch nicht durch das Wechselbad der Meinungen verderben. 1984 wurde er als der "Automanager des Jahres" gefeiert, der das beste Ergebnis in der Firmengeschichte erreichte. Ein Jahr später stand er im Regen.

Von Kuenheim gibt sich gelassen. "Ich habe manches mit Erstaunen und manches mit Amüsement gelesen, vor allem vor dem Hintergrund, daß 1985 fast alle Zahlen über dem Ergebnis des Jahres '84 lagen. Wir haben es allerdings nicht verstanden, draußen deutlich zu machen, daß wir die Situation, die sich durch die Dol-



Start zu einer neuen Offensive: BMW-Chef Eberhard von Kvenheim

lar-Parität ergeben hat, als Aufgabenstellung genutzt haben. Daß man die Entscheidung, das wirtschaftlich Richtige zu tun, als einen Fehler sieht, hat uns wirklich überrascht", sagt von Kuenheim und relativiert die verlorenen Prozentpunkte im Inland. "Der deutsche Markt ist für uns sehr wichtig, der wichtigste überhaupt. Trotzdem macht er nur etwa ein Drittel des gesamten aus. Man darf ein Gesamturteil aber nicht fällen, wenn man zwei Drittel in der Betrachtung unter den Tisch fallen läßt."

Von Kuenheim, im schlichten Manager-Grau mit Clubkrawatte, schreitet durch sein helles, freundliches Büro: weiche Sitzecke in dezentem, braunem Cordsamt, Strukturtapete und Gemälde von Werner Lichtner-Aix, Landschaften in frischen, klaren Farben. Vor einem gläsemen Stehpult verhamt er. Ein 3er-Modell von einem halben Meter Länge ist im Glasblock eingelassen. Ein Anstoß, über die kompakten Fahrzeuge der Bayerischen Motoren-Werke nachzudenken. Diese Autos liefen besonders gut, resümiert von Kuenheim. Zwei bis drei Jahre hintereinander seien sie nach dem Golf und dem Kadett die meistgefertigten Modelle in der Bundesrepublik.

Die direkten Nachkommen der sportlichen 2002-Generation, die das BMW-Image auf breite Basis setzten, liegen dem Vorstandsvorsitzenden besonders am Herzen. Erinnerungen



rstar ava Müncken: Der einzige deutsche Zwölf-Zylinder, ein FOTO: AUTO ZEITUNG

werden wach an die Entwicklung nach dem Kriege. Von Kuenheims Rückblick im Zeitraffer: "Wir haben erst in den 60er Jahren in einer sehr kleinen Zelle die Aufholjagd begonnen. So etwas kostet eine Generation. 20, 25 Jahre. Wir haben heute zu den Mitbewerbern aufgeschlossen, aber wir sind natürlich immer noch kleiner als die ganz Großen. Das harte Tempo, das nötig war, um unser Ziel zu erreichen, macht eine gewisse Phase des Neubesinnens und des Luftholens nötig."

Also alles bestens, eine Bilanz voller Stolz, ohne Makel, eine Unternehmensführung ohne Fehl und Tadel? Sicherlich nicht. Ganz zweisellos wurden tatsächlich auch strategische Fehler gemacht. Die mag auch der BMW-Chef zwar nicht wegdiskutieren, er hat allerdings sofort ein "Aber" parat. So raumt er ein, daß der Diesel zu spät angeboten wurde. Die Erklärung dafür. "Wir haben uns lange schwergetan, uns mit dem Diesel zu befreunden, weil unsere Kunden sagten, dann werden wir euch untreu. Denn Diesel paßt nicht zu BMW. Sicherlich, der späte Einstieg war nicht glücklich, aber wir konnten nicht ahnen, daß unsere allmächtige Regierung einem technischen Produkt, an dem nichts geändert worden ist, eine Steuerpräferenz gewähren

Zu spät präsentierte BMW; früher Vorreiter wegweisender Technologien, auch den Allradantrieb. Die Îdee, so von Kuenheim, die nach dem Vorbild des Bundeswehrfahrzeugs "Iltis" bei Audi umgesetzt worden ternehmen zu spät gesehen, daß allradangetriebene Fahrzeuge auch in der zivilen Anwendung Furore machen würden. Das "Aber": Der Vierradantrieb koste zwischen 5000 und 10 000 Mark, und das sorge mit dafür, daß die Autos zwar immer perfekter, aber eben auch immer teurer würden. Die Zukunft des Automobils be-

wertet er optimistisch. Allerdings glaubt er nicht, wie viele seiner Kollegen, daß es in den nächsten 10 oder 20 Jahren das "denkende" Fahrzeug geben wird. "Das Wunderauto, das Fahrfehler vermeidet und zur Not alleine in seinen Stall findet, sehe ich in der nächsten Zeit noch nicht."

# An der "Todeslinie" spielt Khadhafi mit dem Feuer

Für Musmmar el-Khadhafi ist Amerika der "Teufel". Durch sowjetische Waffen und politische Rückendeckung ermutigt, läßt sich der libysche Revolutionsführer erneut in einen spektakulären Kraftakt ein, um eine imaginare "Todeslinie" zu verteldigen.

Von PETER M. RANKE

ndlos scheint die Küstenstraße ≺ längs der Großen Syrte zwi-∠schen Bengasi und Tripolis. Der Verkehr hat hier in den letzten Jahren stark zugenommen, denn zwi-schen Syrte und Sidra sind Staatsfarmen mit grünen Feldern und Geflügelzucht entstanden, sind die Olpiers und große militärische Stützpunkte zum Schutz der Ölfelder ausgebaut worden. Ghurdabiya mit seinen erst im Fehruar installierten SAM-5-Luftabwehrraketen soll die Ölfelder sichern, in Umn Itiqa, früher Wheelus bei Tripolis, starten und landen vor allem sowjetische Fernaufklärer, die auch amerikanische Kriegsschiffe

Wheelus war einst eine amerikanische Basis und kennzeichnet nun den Wechsel der Allianzen, der seit dem Machtantritt des Obersten Muammar el-Khadhafi am 1. September 1969 stattgefunden hat. Die Sowjetunion ist nicht formell, aber doch der praktische Bundesgenosse des libyschen Revolutionsregimes. Erst Mitte Oktober vorigen Jahres war Khadhafi wieder in Moskau, sein Stabschef, Brigadegeneral Abu Bakr Junis Jaber, folgte im Januar. Möglicherweise sind damals Absprachen getroffen worden, wie Libyen den amerikanischen Manövern vor der libyschen Küste begegnen soll.

Nach der Verhängung des amerikanischen Wirtschaftsboykotts gegen Libyen wegen der Terroraktionen in Wien und Rom am 27. Dezember wußten die noch im Lande arbeitenden 1500 Amerikaner, daß sich die Krise zuspitzen würde. Sie waren vor allem im Ölgeschäft und als Techniker tätig. Wenn der libysche Rundfunk seit Dienstag früh dazu auffordert, die noch in Libyen befindlichen hundert \_amerikanischen Spione" umzubringen und in allen arabischen Ländern Jagd auf Amerikaner zu machen, so kommt das einer Kriegserklärung auf dem Felde gleich, das Khadhafi beherrscht: Terror und Gei-

Die militärischen Aktionen des Obersten blieben, wie in Tschad, dagegen stets erfolglos. Auch ein kürzlicher Vorstoß konnte des Regime von wie jetzt in der Syrte, eine westliche Militärmacht entgegentrat: Frankreich. Französische Fallschirmjäger und Kampfflugzeuge schützten die Hauptstadt N'Djamena, wo fiinf Libyer als Gefangene vorgeführt wurden. Die beiden Unteroffiziere und drei Soldaten waren als Ausbilder bei den Rebellen eingesetzt. Andere dienen bei der "Islamischen Legion", die Khadhafi zum Einsatz in Westafrika bereithält.

Seine eigene Truppe wird von sowjetischen, nordkoreanischen und Beratern aus der "DDR" betreut. Für seine 3,5 Millionen Einwohner hat Libyen unter Khadhafi eine große Mili-

tärmacht aufgebaut, vor allem mit sowjetischen, aber auch mit französischen und italienischen Waffen, Das Heer von rund 55 000 Mann soll über 2900 Panzer verfügen, die Luftwaffe über 535 Kampfflugzeuge, unter ihnen 300 sowjetische MiG-Typen. Dazu kommen moderne SAM-Abwehrraketen und SS 21 als weitreichende Artillerie. Die Sowjets mögen die für Libven weit übertriebene Aufrüstung auch als Depotfunktion für den Krisenfall gegenüber der NATO-Südflanke betrachten. Denn als Militärmacht selbst werden die Libyer nicht sehr hoch eingeschätzt.

"Der Breitengrad 32,5 ist die Todeslinie für die Amerikaner", erklärte Khadhafi im Januar. Um diese Linie im Mittelmeer verteidigen zu können braucht er die SAM-5 mit rund 300 Kilometern Reichweite und bis zu 29 Kilometern Höhe. Die in den sechziger Jahren entwickelte und seitdem verbesserte Rakete ist für die modernen amerikanischen Maschinen zu langsam, sie kann jedoch Aufklärern und Transportern gefährlich werden. Zum Schutz der SAM-5-Stellungen dienen mobile Luftabwehr-Raketen wie SAM-6 und SAM-8, die auch die Syrer von den Sowjets bekommen

Es war die Unterstützung des Sandinisten-Regimes in Nicaragua, die Khadhafi seit 1983 endgültig auf KonErlöse aus dem Ölexport dürften unter fünf Milliarden Dollar liegen und damit die Hälfte der Einnahmen von 1980 betragen. Rund 50 000 arabische Gastarbeiter wurden seit vorigem Herbst nach Hause geschickt, so daß es zeitweise in Tripolis kein Brot gab, weil man wohl zu spät bemerkte, daß man auch die Bäcker weggeschickt hatte. Die staatlichen Konsumläden weisen oft leere Regale aus, die von Khadhafi verordnete Autarkie in der Lebensmittel-Versorgung klappt noch nicht. Große Entwicklungsvorhaben sind schon gestoppt, doch an Khadhafis Lieblingsobjekt wird weitergebaut: dem unterirdischen Kanal von den Sahara-Quellen zur Mittel-

Unzufriedenheit in der Armee und die Mängel der Staatswirtschaft gelten neben der breiten Ablehnung des sozialistisch-islamischen Khadhafi-Staates als Hauptgründe für einen möglichen Umsturz. Aber bisher scheiterten rund ein Dutzend Anschläge und Putschversuche. Khadhafi verfügt über eine fanatisierte Volksmiliz von etwa 40 000 Jungen und Mädchen, und seine eigene Leibgarde besteht aus gutbewaffneten Amazonen in Uniform. Das Nebeneinander von Miliz und Armee kann wie in Südjernen Konkurrenz im Kampf um die Macht bedeuten, aber



Die Zusammenstöße ereigneten sich südlich der von Khadhafi gezogenen "Todeslinie". Die USA erkennen zur die 12-Meilen-Zone als Hoheitsbereich an. Im Norden die Positionen der drei US-Flugzeugträger.

frontationskurs mit den USA brachte. In Anwesenheit des nicaraguanischen Innenministers Tomas Borge rief Khadhafi am 1. September 1984 in Tripolis der Menge zu: "Libysche Kämpfer, Waffen und Unterstützung sind dem Volk von Nicaragua zutei geworden, weil es mit uns Amerika auf amerikanischem Boden bekämpft."

Mit Geld und Waffen unterstützt Khadhafi alle "Befreiungsfronten". wenn sie sich gegen westliche Regierungen richten, von der baskischen Eta bis zu den Kanaken in Neu-Kaledonien, von der japanischen "Roten Armee" bis zu den schiitischen Geheimorganisationen in Libanon, Allein nach Nicaragua gingen bisher jährlich hundert Millionen Dollar an Hilfe in den verschiedensten Formen.

Allerdings läßt der Geldsegen nach, weil Khadhafi wegen der ge-sunkenen Öleinnahmen auch zu

der vom Osten aufgebaute Geheimdienst steht bisher zu Khadhafi.

Der Oberst aus dem Beduinenzelt ist nicht verrückt, wie der ermordete ägyptische Präsident Sadat einst meinte, sondern illusionär und fana-Grünes Buch" als Lebenswerk gewidmet und ihnen die "Grüne Revolution" verordnet hat, sieht er sein Ziel jetzt vor allem im Kampf gegen den "Teufel" Amerika, ähnlich wie der iranische Ayatollah Khomeini. Sein Mittel dabei ist der Terror.

Zu stürzen ist Khadhafi mit militärischen Mitteln wohl nur um den Preis eines Krieges, aber die Amerikaner hoffen, ihn wohl zu demütigen, zu "entzaubern" und zu isolieren. Auch das Niederkämpfen des räuberischen Beys von Tripolis durch die US-Flotte vor 182 Jahren dauerte seine Zeit, aber die Amerikaner blieben

"Bei unserer Bank bekommen wir die gesamte Baufinanzierung unter einem Dach. Daß sie uns dieses Angebot machen konnte, seinen besonderen Grund: Sie bildet zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund. Bei unserem alten Haus stehen wir auf behutsame Modernisierung, bei der Finanzierung auf sicherem Boden."



# DieAktuellen

Diese fünf Bücher sollten Sie kennen. Warum?

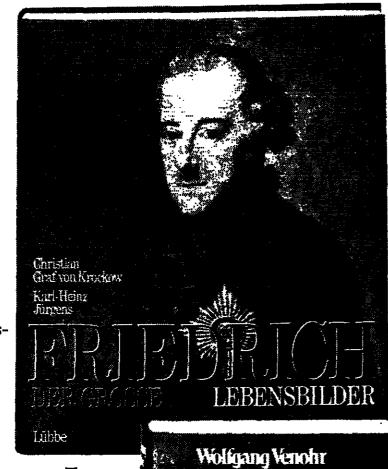

Das Jahr 1986 steht im Zeichen des 200. Todestages Friedrichs des Großen. Zwei Titel widmet der Lübbe Verlag aus diesem Anlaß dem Leben des Preußenkönigs:

einen großzügig ausgestatteten Text-Bildband des bekannten Publizisten Christian Graf von Krockow, mit 190 Fotos von Karl-Heinz Jürgens, davon 70 in Farbe... 224 Seiten. DM 88,-

... und die Friedrich-Biographie von Wolfgang Venohr, über die DIE WELT schrieb: »Ein Lesegenuß höchsten Ranges!« Nach einem halben Jahr bereits in der vierten Auflage. 416 Seiten, 14 Abb. DM 39,80

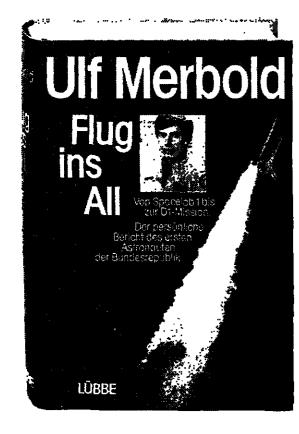

Bisher war uns Tibet als Reiseland verschlossen – jetzt öffnet es seine Tore. Wer Tibet, seine Menschen und seine Landschaft, seine Kultur und seine heiligen Stätten nicht nur sehen, sondern auch verstehen will, für den ist dieses Buch von Helmut Uhlig der unentbehrliche Begleiter. 288 Seiten, 40 Abbildungen, davon 29 in Farbe. DM 39,80

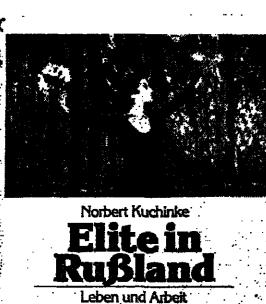

sowjetischer Künstler

an der bemannten Raumfahrt teil. Ulf Merbold berichtet in seinem Buch von seinem Raumflug und der wissenschaftlichen Ausbeute von einem großen technischen Abenteuer, über dessen Sinn nicht erst seit dem tragischen Unglück der »Challenger« leidenschaftlich diskutiert wird. Mit 60 Farbfotos, 352 Seiten. DM 36,-

Seit Spacelab 1 und der D1-Mission

nimmt auch die Bundesrepublik

riedrichder Große -

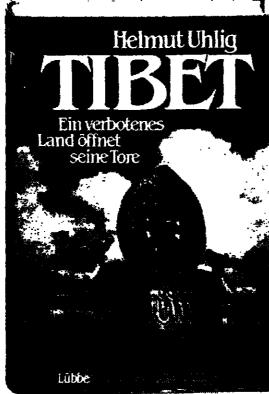

Die Politiker gehen, die Künstler bleiben: Maja Plissetzkaja, Swjatoslaw Richter, Oleg Kagan und andere sind nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch im Westen große Stars. Norbert Kuchinke porträtiert sieben sowjetische Künstler - »Götter der Nation« - und schreibt von ihrem Leben und ihrer Arbeit. 272 Seiten, 62 Abb. DM 38,-

LUBBE

#### War Spion beim BR verurteilter Agent des MfS?

PETER SCHMALZ, München War ein "DDR"-Agent acht Jahre lang beim Bayerischen Rundfunk als Sicherheitsbeauftragter beschäftigt, der Zugang zu allen Unterlagen des Senders hatte und auch über die geheimen Ausweichstandorte aller ARD-Anstalten informiert war? Diese brisante Frage stellt der bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer in einem Schreiben an Bayerns Innenminister Karl Hiller-

Sollten die von Gantzer zusammengetragenen Fakten zutreffen, wären die bayerischen Sicherheitsbehörden mit einem für sie blamablen Fall konfrontiert. Nach Gantzers Angaben soll ein Mann namens Werner Heider in früheren Jahren als Agent des

"DDR"-Staatssicherheitsdienstes aufgeflogen und zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden

Vor neun Jahren bewarb sich Heider laut Gantzer als Sicherheitsbeauftragter beim BR. Obwohl er den Namen angab, unter dem er verurteilt worden war, verlief eine Sicherheitsüberprüfung des Landesamtes für Verfassungsschutz angeblich ohne Befund.

1985 wurde er verhaftet. In seinen

Unterlagen wurden geheime Nummern des Verfassungsschutzes ebenso gefunden wie Hinweise, daß er engen Kontakt zum Landeskriminalamt, zu den bayerischen Polizeipräsidien, zum Verfassungsschutz und zum Bundesnachrichtendienst hatte. Das Ministerium bestätigte gestern, daß Heider 1960 wegen Landesverrats veurteilt wurde. Im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung sei der BR 1977 davon unterrichtet worden. Konsequenzen für das Arbeitsrecht habe jedoch allein der Sender zu ent-

# Die Koalitions-Karten sind verteilt: Schwarz-gelb spielt gegen rot-grün

Tm nördlichsten Bundesland formieren sich die Fronten für die im Herbst des nächsten Jahres anstehende Landtagswahl. In den Parteizentralen in Kiel geben sich die Funktionäre auf der Suche nach Partnern auf Landesebene noch zugeknöpft. Eifrig bereiten aber die Vertreter an der Basis nach der Kommunalwahl mit der Entscheidung über die Besetzung von Positionen für Bürgervorsteher, Stadtund Kreispräsidenten und Landräten in den Kommunen, kreisfreien Städten und Kreisen den Boden für künftige Konstellationen.

Das Liebeswerben der SPD konzentriert sich auf die Grünen. Mit einem Ergebnis von 7,4 Prozent hatten sie unerwartet Stärke in Schleswig-Holstein demonstriert und den Sozialdemokraten klargemacht, daß eine Alleinherrschaft der SPD im nördlichsten Bundesland nach der Landtagswahl im Herbst 1987 Wunschdenken ist. Stimmen aus den Reihen der SPD lassen erkennen, daß diese Erkenntnis sich trotz gegenteiliger Parolen aus der Fraktionsspitze auch in der SPD-Führung durchzusetzen beginnt.

Noch kurz nach der Wahl hatte der Oppositionsführer im Landtag, Björn Engholm, die Losung ausgegeben, in Schleswig-Holstein aus eigener Kraft einen Machtwechsel herbeizuführen. Eine rot-grüne Diskussion, so betonte die Pressestelle, werde man sich nicht aufdrängen

Doch kaum waren die ersten Stunden nach der Wahl verstrichen, strafte der SPD-Landesgeschäftsführer, Klaus Rave, die Fraktions-spitze Lügen. Natürlich sei die SPD

reit und - in der Annahme, daß die SPD den Machtwechsel nicht aus eigener Kraft schaffen kann, fügte er hinzu: Bei einem Einzug in den nächsten Landtag könnten die Grünen doch mit Hilfe ihrer Stimmen Engholm auf den Sessel des Ministerpräsidenten hieven. Die positive Reaktion des Landesgeschäftsführers der Grünen, Heimo Schomaker, bewies, daß sie gegenüber solchen Offerten nicht abgeneigt sind.

Das rot-grüne Tête-à-tête wird auf kommunaler Ebene bereits in eine Form gegossen. In Bad Oldesloe, Itzehoe, Pinneberg, Preetz und Rendsburg etwa zeichnen sich Übereinkünfte ab, zumal sich die Sozialdemokraten mit dem Gedan-



ken vertraut gemacht haben, die Forderung der Grünen nach einem Grundmandat in den Ausschüssen zu erfüllen. Selbstbewußt heißt es bei den Grünen: Wir werden uns nicht verkaufen. Schomaker wertet daher die Bereitschaft der SPD, Ausschüsse zugunsten der Grünen zu erweitern, auch als Beweis für den Willen der SPD, den Grünen

Das rot-grüne Zusammengehen wird gefordert durch die Marschroute, die die Kieler CDU-Zentrale ausgegeben hat Rolf Rüdiger Reichardt, der Generalsekretär der Partei, machte bei einer Zusammenkunft mit den Kreisvorsitzenden seinen Parteifreunden unmißverständlich klar, daß ein Zusammenspiel mit den Grünen auch auf kommunakomme. Günter Kohl, Pressesprecher der CDU: "Wir wollen, daß die SPD Farbe bekennt."

Die Mahnung an die Parteifrenn-de, die Generallinie nicht dürch örtliche Absprachen zur Sicherung kommunaler Positionen ad absurdum zu führen, war insbesondere im Fall Itzehoe angebracht, wo Christdemokraten und Grüne ihre Gedanken über die politische Arbeit intensiv auszutauschen begannen. Erst ein Machtwort aus Kiel ließ\die CDU-Vertreter den Weg Richtung Opposition antreten.

Als Partner empfiehlt der in Al stimmung mit dem Landesvorsite zenden, Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, handelnde Rei. chardt die Freien Demokraten: "Wir raten unseren Parteifreunden, die Nähe der FDP zu suchen." Mit der Bemerkung, auch Übereinkünfte mit der SPD seien nicht auszuschlie-Ben, will die CDU ferner den Sozialdemokraten den Boden für den Vorwurf entziehen, die Christdemokraten seien an einer Zusammenarbeit mit der SPD nicht interessiert. Ihr hiete sich daher keine andere Alternative als die Grünen.

Auch die FDP sieht sich in einem Boot mit der CDU. Die Entscheidungen träfen zwar die Parteifreunde an der Basis, so die Parteizentrale. Sie macht aber keinen Hehl daraus, daß sie Übereinkunfte mit den-Christdemokraten anderen Konstellationen vorzieht. Mit ihrem Ja zur CDU geben sie zu verstehen, daß sie bei einem Einzug in den Landtag mit ihren Stimmen Barschel zum Ministerpräsidenten wählen würden, sofern die CDU die absolute Mehrheit nicht erreichen sollte.

# Kommission bewertet Europaverfassung positiv

Zusatzerklärung soll deutsche Interessen wahren

GÜNTHER BADING, Bonn

Der Bundestag wird sich nach der Osterpause mit dem Vertragsentwurf des Europäischen Parlaments zur Gründung der Europäischen Union zu befassen haben. Die Europa-Kommission unter Vorsitz der CDU-Poliikerin Renate Hellwig hat dazu eine Empfehlung im Parlament eingebracht, die den Entwurf grundsätzlich positiv beurteilt, allerdings eine Reihe von Vorschlägen macht, die die besonderen deutschen Interessen

In der Vorbemerkung zu den Empfehlungen heißt es, der Vertragsentwurf des Europäischen Parlaments könne sich nicht an "klassischen" Verfassungsvorbildern orientieren, da die gewachsenen Nationalstaaten Europas noch nicht bereit seien, ihre Souveränität zugunsten eines euro-päischen Bundesstaates aufzugeben. Man gehe deshalb davon aus, "daß die Mitgliedstaaten vorerst der bestimmende Faktor bleiben und sich erst allmählich zusammenfinden". Die Europa-Kommission, der elf Abgeordnete des Bundestages und 14 Mitglieder des Europäischen Parlaments angehören, empfiehlt auch, mit Rücksicht auf den föderativen Aufbau der Bundesrepublik Deutsch-land die Aufgabenstellung der Euro-päischen Union auf klar umrissene Felder zu begrenzen.

#### Für Grundrechtskatalog

Konkret heißt es, der Passus über die Aktionsweise und Zuständigkeiten der Union (Artikel 9 bis 13 des Vertragsentwurfes) sollte "dahingehend geändert werden, daß die Union nicht schon dann tätig wird, um Aufgaben zu verwirklichen, die gemeinsam wirkungsvoller wahrgenommen werden können". Es müsse sich um Aufgaben handeln, die "notwendigerweise" gemeinsam; wahrgenommen werden müssen.

Mit Bedauern stellt die Europa-Kommission fest, daß der Entwurf für eine Europäische Union keinen Grundrechtskatalog enthält. Der Verweis auf die Grundrechte und Grundfreiheiten in den Verfassungen der Mitgliedstaaten genüge nicht, da die-se zu unterschiedlich ausgestaltet seien und nicht in allen Verfassungen alle Grundrechte vollständig enthal-

Obwohl die sogenannte "Besitzstandsklausel" ausreiche, um alle im geltenden Gemeinschaftsrecht enthaltenen deutschlandpolitischen Eleetwa die Behandlung de "DDR" als Inland in den europäischen Wirtschaftsbeziehungen - auch zu rechtlichen Bestandteilen der Europäischen Union werden zu lassen, empfiehlt die Europa-Kommission noch eine zusätzliche Erklärung der Bundesregierung bei der Ratifizie-rung des Vertrages.

#### Länder änßern Bedenken

Zu den Bedenken einiger Bundes länder, darunter auch Bayern, gegen die Übertragung von Hobeitsrechten auf die Europäische Union verweist Frau Hellwig auf die im Grundgesetzartikel 24 Absatz I vorgesehene Er-mächtigung. Dort heißt es: "Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen." Auch in der Empfehlung an den Bundestag wird diese Auffassung vertreten. Die Europa-Kommission sei sich einig, berichtet Frau Hellwig, daß die von einigen Ländern gewünschten Mitspra-cherechte auf europäischer Ebene nicht zu verwirklichen seien. Sie macht das an einem Beispiel deutlich. In der Praxis wäre das so, als wollten die Kommunalverwaltungen an den Ländern vorbei auf Bundesebene mitreden und mitentscheiden. Wenn man wirklich den föderativen Gedanken erhalten wolle, so sei der richtige Weg dazu, das Mitspracherecht des Europäischen Parlaments, in dem Parlamentarier aus allen Regionen Europas säßen, zu stärken.

# Saar-CDU zweifelt am Erfolg im Schulstreit

Volksbegehren gegen finanzwirksames Gesetz unzulässig

ULRICH REITZ, Saarbrücken Das von CDU und FDP initiierte und organisatorisch unterstützte Volksbegehren gegen die Gesamt-schul-Pläne von Kultusminister Diether Breitenbach (SPD) löst in der CDU nun Unbehagen aus. Nach den jüngsten Ausführungen von Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD), der mit Blick auf die Volksabstimmung sagte: "Wir haben diese Entwicklung im Griff...", rechnet die größte Oppositionspartei jetzt damit, begehren abweist. Dies ist, wie aus der Regierung verlautete, "wahrscheinlich".

Vor diesem Hintergrund könnte der "Schnellschuß" (Lafontaine) der Opposition leicht zu einem Bumerang werden, die die Anwendbarkeit der verfassungsrechtlichen Bestimmungen auf ein Volksbegehren offenbar nicht hinreichend geprüft haben. Dazu der Ministerpräsident: "Opposition will gelernt sein. Und wenn man zu schnell aus der Hüft schießt, dann vergaloppiert man sich leicht. Und wenn man die eigene Initiative nicht sorgfältig absichert, dann vergaloppiert man sich noch mehr."

#### Auf Konsens eingestellt

Eine rechtliche Handhabe, es gar nicht erst zu einer Volksabstimmung kommen zu lassen, bietet der Landesregierung Artikel 99 der Landesverfassung: "Ein Volksbegehren ist nicht zulässig, wenn es sich gegen ein finanzwirksames Gesetz richtet". Lafontaine ließ keinen Zweifel daran, daß er den Referentenentwurf von Breitenbach für finanzwirksam hält. Die Notwendigkeit einer Schulre-form begründete der Regierungschef mit "pädagogischen und finanziellen Gründen". Sie könne einen Beitrag zur Sanierung des Etats leisten.

Vor diesem Hintergrund ist die CDU jetzt bemüht, nach anfänglichem Konfrontationskurs gegen die "Schulschließungspläne" Breiten-bachs auf eine Kompromißlinie einzuschwenken, die Lafontaine selbst vorzeichnete. Die Landesregierung ist bereit, statt der im Breitenbach-Entwurf vorgesehenen Mindestgröße für Schulen von 50 Schülern auch

Jahrgang zuzulassen. Darüberhinaus will die SPD-Regierung eine "Denkpause" einlegen: Uber die für den Herbst geplante Einffihrung von Gesamtschulen hinaus. sollen vorerst keine weiteren Gesamtschulen eingeführt werden. Lafordaine nannte dies en Kompromiliy schlag ein "vertretbares Angebot an alle vernünftigen und kompromißbereiten Kräfte in diesem Lande".

Schulen mit nur 40 Schülern pro

#### Kompromißvorschlag

Für die CDU ist auf der Basis des Lafontaine-Vorschlags eine Einigung mit der Landesregierung möglich, wenn ein neues Schulordnungsgesetz nicht mehr in diesem Jahr" verabchiedet wird, so CDU-Fraktionschef Günther Schwarz zur WELT. Schwarz räumte jedoch ein - ein Beleg für das zunehmende Unbehagen gegenüber der Einleitung des Volksbegehrens – daß ein Kompromiß mit der Landesregierung wegen der Festlegung der Opposition auf eine Volksabstimmung nunmehr "schwierig" 🗚

Schließlich hätten zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Parteien das Heft nicht mehr in der Hand". Aber: Finden Regierung und Opposition einen Kompromiß, noch bevor die Landesregierung über die Zulassung des Volksbegehrens entschieden hat, kann die "Aktionagemeinschaft Rettet die Schulen", die formell die Volksabstimmung organisiert und deren Sprecher CDU und FDP angehörden, ihren Antrag zurückziehen.

Dann stilnde die CDU nicht vor der peinlichen Frage, ob sie nur der Glaubwürdigkeit wegen gegen eine rechtlich abgesicherte Entscheidung der Landesregierung vor den Landes-verfassungsgerichtshof ziehen soil.

#### Die Nürtinger glauben, ohne Bunker sicher zu sein Gegner das erforderliche Quorum

Für den Oberbürgermeister ist das Ergebnis eine "große Überreschung", für den CDU-Fraktionsvorsitzenden schlichtweg "ein Rätsel". 85,2 Prozent der Abstimmenden votierten in Nürtingen (Kreis Esslingen) in einem Bürgerentscheid gegen den Ausbau einer Tiefgarage zu einem Zivil-schutzraum für 2000 Personen. Nur 14,8 Prozent (Wahlbeteiligung: 57 Prozent) waren für den ersten Schutzraum in einem öffentlichen Gebäude der 35 000-Einwohnerstadt.

Eine Front von SPD, Grünen und kirchlichen Gruppen hatte in Anzeigen, Leserbriefen, auf Veranstaltun-gen und mit Flugblättern gegen das Vorhaben der Mehrheitsparteien CDU, FDP, "Unabhängige Freie Bürger" (UFB) und des parteilosen Oberbürgermeisters mobilisiert. Mit Slogans wie "Bunker nützen nichts im Ernstfall, also brauchen wir keine" bewegten sie 11 800 Nürtinger, mit Nein zu stimmen. Folge des Votums in Nürtingen, wo die Schutzraum-

von 30 Prozent der Wahlberechtigten überschritten haben: Die Stadt wird nicht mehr initiativ im Schutzraum-

Oberbürgermeister Alfred Bachofer meint, daß die Bürger "quer Beet durch alle Parteien" gegen das Vorhaben gestimmt haben, "Das Resultat überrascht mich, weil der Bürgerentscheid von uns sorgfältig vorbereitet wurde." Bachofer verweist auf eine städtische Informationsbroschüre, die an alle Haushalte verteilt worden sei. Andere meinen, daß da nicht genug getan wurde gegen die "breite emotionale Kampagne" (UFB-Frakti-onsvorsitzender Walter Staffs) derer, die im Schutzraumbau Kriegsvorbereitungen sahen.

Gegenargumente, etwa daß solche Zufluchtsräume auch Schutz vor atomarem Regen oder gegen explodierende Atommeiler bieten können, gingen in den allgemeinen Gefühlsaufwallungen unter. Staffa: "Die Gegaktiver als die Befürworter, die letztlich völlig untergebuttert wurden. Die entscheidenden Versäumnisse sind aber wohl bei der Bundesregierung zu suchen, die bis heute eine klare Gesetzgebung wie die Schweiz nicht zustanderebracht hat."

Nach dem Zivilschutzgesetz wird der Bau von Schutzräumen zwar staatlich gefördert, ist aber nicht verpflichtend. So gibt es in der Bundesrepublik Deutschland Zufluchtsräume mir für 3,6 Prozent der Bevölkerung (In der Schweiz für 85 und in Schweden für 70 Prozent). Die Einrichtung der Zivilschutzplätze hätte Nürtingen keinen Pfennig gekostet -der Bau wäre vom Bund finanziert worden. Doch dies interessierte die Gegner nicht, die geschickt die Kriegsfurcht der Menschen ausnutzten. Eine "Nürtinger Initiative gegen Atombunker" fragte in einem Flug-blatt: "Wie wirkt es auf die Gegenseite, wenn die Deutschen das "Bunkerbau-Fieber' bekommen? Was hatte es

bedeutet, als bei uns das letzte Mal Bunker gebaut wurden?"

SPD-Fraktionsvorsitzender Helmut Navendorf freut sich über das Votum der Nürtinger: "Solche Schutzräume nützen kaum etwas in einem Kriegsfall. Wir sollten ums statt dessen mehr auf die Abrüstung konzentrieren. Er gisubt, deß für den Ausgang des Votums vor allem eine Ärzte-Gruppe beigetragen hat, die in Anzeigen erklärte, daß solche Zufluchtsräume im Ernstfall keinen ausreichenden Schutz bieten".

Nürtingen ist nach Waldkirch im Breisgau die zweite Gemeinde in Baden-Wirtiemberg, wo der geplante Ausbau öffentlicher Einrichtungen zu Schutzräumen durch Bürgerentscheid verhindert wurde. In Bonn ist man aber nicht besorgt, daß in dieser Frage ein Flächenbrand entstehen könnte. Hans-Günter Kowaiski votti Bundesimenninisterium: Die Mittel, die diese Gemeinden bekommen hätten, kriegen nun eben andere

nd verteile n rot-grin
er Ebene auf keinen Pall nie
sornene Günter Kohl, hie
sher der CDU Wir Wollen,
spo Farbe bekennt.
Die Mahming

De Mahrinig an die Paradici de Gerenalinie nicht dans der Paradici der Obbosit of Streets at den land den Lader Surdesinanninger den Den Lader den Lader Surdesinanninger den Lader Surdesinanninger den Lader Surdesinanninger den Lader den La The Course of CDU ferror days de Consider The second and second and second the same at the comment Gater Leine andre L net de de Grünen And the TOP sight sching The state of the Partie as in der Basis, so die Paren. Derenkinte N erzien andem in The Properties of Activities Samen Basel die CDU die internationale

zweifelt an. chulstreit AZH : FKSames Gesetz and

A dan beiten 12 inter

intriante De les Commence of the least of the le er Let mit mit 9 🙅 238 Denomina willing Tall and Designation ter de la des Harges Torong and Geographic Land to the second rangenian etak many and the same of the same 

> Kompromißiorschi TO SUE -\_... === = = === <u>is</u> Street Miles

----The second secon 4- 1: 2-E 4 E المجال المتناق المتناف والمتناف المتناف عظلاعة عود يستديد ----

منتفا ألكافية ويزييه 

# Frankreichs Linke sucht | Auch Kreisky jetzt nach den Schuldigen

Nach dem Debakel nun der ideologische Grundsatzstreit

PETER RUGE, Paris

Eine Woche nach den Parlamentswahlen beginnt Frankreichs Linke mit der Nabelschau. Die Sozialisten Emußten inzwischen einen weiteren Machtverlust hinnehmen: In den 22 Regionalparlamenten fielen 20 Prasidentensitze an die bürgerliche Rechte zum Teil mit den Stimmen der Nationalen Front des Rechtsaußen Le Pen. Die Kommunisten dagegen stehen vor einer Zerreißprobe: Die 142 Mitglieder des überraschend einberufenen Zentralkomitees haben sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, daß die Partei im Sturzflug dahin geraten ist, von wo aus sie 1924 in Frankreich startete: bei 9,8 Prozent der Stimmen

Es fehit nicht an Kritik. Pierre Juquin, ehemals Sprecher der Partie Communist Français (PCF), den die alte Riege um Generalsekretär Georges Marchais aus dem Politbüro feuerte, führt die "Gruppe der Er-neuerer" an. Er wettert gegen die "Ideologie der Betonköpfe", die schon auf dem letzten Parteitag eine demokratische Debatte" verhindert hätten. Seinem Appell zu einem au-Berordentlichen Parteitag haben sich inzwischen mehrere kommunistische Bürgermeister und zahlreiche Intellektuelle angeschlossen.

Wird also ein neues Blatt in der Geschichte der KPF aufgeschlagen? "Alles ist möglich", sagen die Erneuerer, die eine Kurswende wollen. "Wir müssen aus der Bevormundung Moskaus heraus", folgern die Freunde um Juquin, denen ein Kommunismus à la Italienne vor Augen steht.

#### Neues Kampfblatt

Die Erneuerer wollen diesmal nicht wieder bei der Parteiführung auf Granit beißen: "Es genügt, sechs Abgeordnete auf unsere Seite zu ziehen, und die Partei würde ihren Fraktionsstatus in der Nationalversammlung verlieren." Nicht genug damit: 150 Persönlichkeiten aus der linken Szene haben ihre Unterstützung für ein neues Kampfblatt zugesagt: die Parteizeitung "Humanité" wird Konkurrenz erhalten durch die Zeitschrift "M", wie monatlich, marxistisch oder

Während also Bewegung in die Kommunistische Partei hineingetragen wird, schließt sich die Soziali-

stische Partei in sich enger zusammen. Auf die von den Wählern geschlagenen Wunden wird das Trostpflaster aufgelegt: "Die PS ist mit 214 von 577 Sitzen die stärkste Fraktion im Parlament." Lionel Jospin, der sozizlistische Generalsekretär, hat die Losung ausgegeben: "Wir holen uns die Macht wieder."

#### Verlust bei der Jugend

Dennoch zeichnet sich auch in der PS ab, daß ein ideologischer Grundsatzstreit vor der Tür steht: Eine Standorthestimmung wird auch hier unumgänglich, wenn die Partei ihre ideologische Glaubwürdigkeit zurückerlangen will. Theoretiker wie Jean Poperen, die Nummer zwei der PS, rufen dazu auf, nun "zur wahren Lehre" zurückzufinden, was als Warnung an die verstanden werden muß, die den liberalen Wirtschaftskurs, auf den die Sozialisten nach ihrem Beinahe-Staatsbankrott vor zwei Jahren einschwenkten, fortsetzen wollen.

Ein Verlust an Ansehen, so analysiert die Parteispitze, müsse vor allem bei der Jugend festgestellt werden. Über der Gesundungspolitik für den Staat seien der PS die Stammwähler davongelaufen. Die von Jospin ausgegebene Marschrichtung für die Partei in ihrer neuen Rolle als Opposition soll den verunsicherten Anhängern wieder einen Halt geben: "Wir sind gegen Chirac, den gaullistischen Premier, aber wir unterstützen Mitterrand, unseren Präsidenten." Das bedeutet, daß die "Verordnungen", die die bürgerliche Regierung dem Staatschef vorzulegen hat, eigentlich von den Sozialisten mitzutragen wären - Gesetzesänderungen also, die der Gaullist Chirac unverzüglich mit "ordonnancen" zu regeln beabsichtigt: Maßnahmen, um die Beschäftigung anzukurbeln - Maßnahmen, die die Terrorismusbekämpfung verstärken sollen. Diesen Zwiespalt, in den Frankreichs Sozialisten geraten könnten, halten viele Anhänger der PS nicht für lösbar, denn "per Dekret der Regierung, unterschrieben von François Mitterrand", ließen sich auch "Reprivatisierung" oder "Rücknahme sozialistischer Reformen" denken – in welches Dilemma gerät da die Partei, lauten die ersten ban-

# setzt sich für Waldheim ein

Unerwartete moralische Unterstütrung aus dem gegnerischen Lager hat der Kandidat der ÖVP für die österreichische Bundespräsidentenwahl, Kurt Waldheim, erhalten. Der Ehrenvorsitzende der österreichischen Sozialisten und ehemalige Bundeskanz-ler Bruno Kreisky bezeichnete die gegen Weldheim in Gang gesetzte Kampagne wegen dessen angeblicher NS. Vergangenheit als "ungeheure Niedertracht", Prominente Sprecher des Jüdischen Weltkongresses in New York hatten behauptet, Waldheim stehe als ehemaliger deutscher Oberleutnant auf einer jugoslawischen Kriegsverbrecherliste.

Kreisky sagte dazu, die Angelegenheit habe eine Dimension angenommen, bei der Schweigen Zustimmung bedeute. Der frühere österreichische Außenminister - damals auch Vorgesetzter des Diplomaten Waldheim bezeichnete ihn als "guten Mitarbeiter". Kreisky meinte, er sei nicht be-reit, die "ungehörige Einmischung" gewisser ausländischer Kreise in den österreichischen Wahlkampf zu tolerieren. Die gegen Waldheim auftre-tenden Funktionäre des Jüdischen Weltkongresses hätten gar nicht das Recht, für ihre ganze Organisation zu sprechen. Im übrigen sieht Kreisky in der Angelegenheit auch eine "alte Abrechnung der Amerikaner mit Wald-

Die USA, so Kreisky, hätten Waldheim als UNO-Generalsekretär stets mißtraut. Sie hätten nicht akzeptiert, daß er Vertreter der UNO-Mehrheit sein mußte. Auch Israel habe Waldheim nicht getraut. Kreisky wörtlich: "Sie waren stets von tiesem Mis-trauen gegen die UN erfüllt, einmal haben sie ja einen UN-Vermittler Folke Bernadotte, sogar umgebracht. Da ist damals der Shamir dabeigewesen." Über die Reaktion in Österreich meinte der ehemalige Kanzler: "Die Leute werden sagen: die Juden im Ausland haben uns nicht anzuraten, wen wir als Bundespräsidenten

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per canum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632, Second class postage is pold at Englewood, NJ 87631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632.

# Vorpreschen der LaRouche-Partei in Illinois verschreckt die Demokraten



FRITZ WIRTH, Washington

Adlai Stevenson III., Sproß einer der großen politischen Familien des Landes, dessen Vater einst für das Amt des Präsidenten kandidierte, hat seit fünf Jahren einen schönen Traum. Er möchte Gouverneur des Strates Illinois werden. 1981 verfehlte er dieses Ziel um ein paar tausend Stimmen. Am 4. November dieses Jahres sollte der Traum doch noch Wirklichkeit werden.

Seit ein paar Tagen ist der hoffnungsvolle Adlai Stevenson ein zutiefst getroffener und verwirrter Mann, dessen Traum jäh zerstört wurde, noch bevor der Wahlkampf selbst richtig begonnen hat. Und mit ihm schaut erschreckt das gesamte demokratische Partei-Establishment auf eines der bizarrsten Wahlunglükke, das ihrer Partei bisher widerlah-

#### Nur eine Formsache

Es geschah bei den sogenannten "Primaries", den Vorwahlen für die Aufstellung des demokratischen Kandidaten und seiner engsten Mitarbeitermannschaft zur Gouverneurswahl. Für Stevenson schienen diese \_Primaries" eine Formsache zu sein. Er hatte auch keine Schwierigkeiten, von den Wählern in Illinois mit hoher Mehrheit als Gouverneurskandidat bestätigt zu werden. Das Unglück geschah im Schatten seiner Wahl. George Sangmeister, der als sein Stellvertreter fungieren sollte, und Aurelia Pucinski, die als "Staatsse-

Die Primaries im US-Bundesstaat Illinois brachten für die Demokraten eine peinliche Überraschung. Zwar wurde Adlai Stevenson als Gouverneurskandidat bestätigt, nicht aber seine beiden engsten Mitarbeiter. Siegreich dagegen waren zwei Kandidaten der Partei des Lyndon LaRouche. Stevenson wehrt sich gegen die Ultrakonservativen auf seinem "Ticket".

kretärin" vorgesehen war, blieben auf der Strecke.

Statt dessen siegten zwei bis dahin völlig unbekannte politische Wesen namens Mark Fairchild und Janice Hart. Als man genauer hinschaute, fand man heraus, daß sie der rechtsradikalen Nationaldemokratischen Partei des politischen Exzentrikers Lyndon LaRouche angehörten, der sich in den letzten 20 Jahren vom Marxisten zum Ultrakonservativen wandelte und seit 1976 bereits drei Mal sehr vergeblich für das Amt des amerikanischen Präsidenten kandidierte.

LaRouche und seine Anhänger sind eine Organisation zuweilen fanatischer politischer Exzentriker, die das Übel dieser Welt in einer Reihe von Verschwörungen sehen, in denen Henry Kissinger, das Haus Thurn und Taxis, die Rockefellers und die britische Königin, die angeblich den Rauschgifthandel in dieser Welt maßgeblich in Händen habe, prominente Rollen spielen.

Für Adlai Stevenson war der Wahlerfolg der beiden LaRouche-Leute mehr als peinlich - er war eine Katastrophe. Denn der Wahlmodus von Illinois will es, daß der Gouverneurs-Kandidat mit seinem Stellvertreter auf einem "Ticket" erscheint, was Stevenson zum Bundesgenossen LaRouches gemacht hätte. "Ausgeschlossen", befand Steven-

son denn auch spontan. Er nannte die Partei der beiden LaRouche-Kandidaten "Neo-Nazis" und erklärte: "Ich werde mich nicht mit Leuten liieren, die offen den Haß predigen."

Das ist indes leichter gesagt als ge-



Niederlage für Adlai Stever

tan. Tatsächlich gibt es für ihn nur einen Weg, die beiden loszuwerden. Er müßte neue "Primaries" ansetzen. Zu diesen Neuwahlen könnte er jedoch nicht mehr als Mitglied der Demokratischen Partei antreten. Er müßte zunächst eine neue Partei gründen. Stevenson ist offensichtlich dazu entschlossen, seine Parteifreunde jedoch raten dringend ab.

#### Der lachende Dritte

Was immer Stevenson sich einfallen läßt – es gibt bereits jetzt einen lachenden Dritten. Es ist der Republikaner James Thomson, der gegenwärtig amtierende Gouverneur, dessen Wiederwahl die Demokraten nach diesem Fiasko in den "Primaries" kaum noch verhindern können.

Unabhängig vom Schicksal des Adlai Stevenson herrscht in der Parteiführung der Demokraten jedoch Alarmstimmung. Sie fragt sich: War dieses Fiasko nur das Ergebnis zufälliger unglücklicher Konstellationen oder war es ein politisches Signal? Senator Daniel Moynihan aus New

York, der persönliche Erfahrung in Wahlkämpfen mit LaRouche-Leuten hatte, ist nicht bereit, dieses Fiasko auf die leichte Schulter zu nehmen. Er dringt darauf, daß die Partei ihre eigenen Reihen nach LaRouche-Unterwanderem überprüft. Er hat gute Gründe für diese War-

nung. Die LaRouche-Organisation hat für die Kongreßwahlen dieses Herbstes bereits 146 Kandidaten für das Repräsentantenhaus und 14 für den Senat aufgestellt.

#### Jugoslawien ermuntert Polen zu eigenem Kurs

Der jugoslawische Parteichef Vidoje Zarkovic hat Polen zu einem eigenen Weg zum Sozialismus ermuntert. Zarkovic, der gestern in Warschau seinen offiziellen Besuch abschloß, sicherte seinen Gastgebern in einer Tischrede Verständnis für ihre Bemühungen um "eigene Formen der demokratischen Stärkung des Sozialismus" zu, die den polnischen nationalen Eigenheiten und ihrem historischen Erbe angepaßt seien.

Zarkovic sagte, jede Partei müsse selbständig und unabhängig sein und sich allein vor der eigenen Arbeiter-



Das hane Geschäft mit der Kosmetik: Schönheit um jeden Preis Nirgendwo sitzt die Mark so locker wie am Kosmetik-Stand. Scheinbar unerschöpfliche Geldreserven sprudeln in den Millarden-Markt der Kosmetik-Industrie. Und laufend gibt es neue Produkte – aber Hits und Flops liegen dicht beieinander. QUICK untersuchte den Stoff, aus dem die. Dufte sind. QUICK sprach mit Marketing-Stra-

tegen über die Konzerne, über Erfolgskurven, "chwarze Schafe" und über die Preispolnik der

Ihr bester Platz am Mittelmeer In QUICK erfahren Sie zum erstenmal, wo und wann der Urlaub am Mittelmeer für Sie am erholsamsten ist. QUICK sagt Ihnen altes Neu-über die schonsten Reise-



klasse sowie der eigenen Nation verantworten. Polens Parteichef Wojciech Januzelski hob dagegen in seiner Rede ausdrücklich die führende Rolle der Sowjetunion hervor und versicherte, die Ergebnisse des sowjetischen Parteitages seien ein "wichtiger Beitrag zu Theorie und Praxis des Aufbaus des Sozialismus in der gegenwärtigen Welt".

Der jugoslawische Parteichef war am Montag in Warschau eingetroffen und besuchte am Dienstag einen Be-

# Mit Deutschland und dem Mittler Strauß haben die Syrer viel im Sinn

JÜRGEN LIMINSKI, Damaskus Der Gouverneur von Kuneitra, der "Hauptstadt des arabischen Golan", zeigt sich kompromißlos. Wir werden auch die anderen zwei Drittel des Golan wieder erobern, so wie wir Kuneitra in einer beldenhaften Schlacht 1973 den Zionisten entrissen haben." Strauß schweigt. Der bayerische Ministerpräsident ist nicht zum ersten Mal im Grenzgebiet zwischen Syrien und Israel. Kleine Geschenke werden ausgetauscht. Dann führt der Gouverneur seinen hohen Gast in einen Raum, der als Museum dient. Wieder Parolen vom Kriegsschauplatz Kuneitra. Ein paar Fotos, ein Modell der Stadt vor ihrer Zerstörung durch israelische Soldaten (nach zähen Verhandlungen war es dem damaligen US-Außenminister Kissinger gehingen, die Israelis 1974 zum Abzug zu bewegen), ein paar angebrannte Koranblätter in einem Glaskasten, eine große Karte. Strauß fragt: "Wo sind

die israelischen Radaranlagen?" Die Frage kommt unerwartet. Sie impliziert gleich zweierlei: Zum einen ist für den Gast aus Deutschland Israel kein "zionistisches Gebilde", und zum zweiten scheint er den sowohl strategischen wie auch technologischen Vorteil des Gegners nicht zu übersehen. Etwas verblüfft deutet der Gouverneur die Stelle an. Später, in der Ruinenstadt, ist der kleine Antennenwald der Israelis auf der Anhöhe gegenüber dem Heldenfriedhof, wo Strauß einen Kranz niederlegte, gut zu sehen. So nah sind Wirklichkeit, Diplomatie und Propaganda in Nahost beieinander.

#### Wie bei einer Staatsvisite

Syrien allein ist für Israel derzeit wohl kaum eine ernsthafte Gefahr. Das strategische Gleichgewicht, das der syrische Präsident Assad zu Israel anstrebt, bezeichnet Strauß als ein "Langzeitprogramm". Da läge noch ein weiter Weg vor Damaskus. Assad weiß das wohl. Berechenbarer wird seine Politik dadurch jedoch nicht. Aber er hat im Moment auch ganz andere Sorgen. Der Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten war ihm willkommen. Denn die syrische Regierung ist derzeit sehr bemüht, die Kontakte zum Westen zu verbessern. Nur hier ist wirtschaftliche Hilfe

THE RES Insbesondere mit Deutschland baben die Syrer viel im Sinn. Das war schon zu spüren, als Strauß am ersten Tag seiner zweitägigen Visite eine Reihe politischer Gespräche in Damaskus führte. Das Protokoll war höher angesiedelt als bei seinem Besuch vor zwei Jahren, die Atmosphäre geradezu herzlich. Bei Tisch folgte ein gelungener Sowjetwitz dem anderen.



Und die Syrer hielten kräftig mit, ge-

rade bei den Lachsalven.

Strauß gehört zu den westlichen Politikern, die die Politik des syrischen Präsidenten nicht für endgültig festgelegt halten. So wie ohne Agypten ein Krieg gegen Israel nicht mehr erfolgreich geführt werden könne, so sei auch ohne Syrien kein Frieden möglich, sagt Strauß. Er habe deshalb dem syrischen Präsidenten seinen Wunsch dargelegt, daß "Syrien eine führende Rolle in der Einleitung eines Friedensprozesses spie-len möge. Die Militärlasten seien für alle eine schwere Bürde, die eine wirtschaftlich gesunde Entwicklung verhindere. Dem hat Assad, so Strauß, nicht widersprochen. Das heißt, er ist der gleichen Meinung." Man schätzt in Damaskus die offene und direkte Sprache des deutschen Spitzenpolitikers, der wegen seines engen Kontaktes zum israelischen Premierminister Shimon Peres und zur amerikanischen Administration für Mittlermissionen in Nahost geradezu prä-

destiniert erscheint. Ein Erfolg der jetzigen Mission ist publik. Damaskus wird nicht militärisch gegen die Christen in Libanon vorgehen, um doch noch die Anerkennung des unter syrischer Federführung ausgehandelten Abkommens zwischen den Christen, Drusen und Schiiten in Libanon durchzusetzen. Syrien wolle nun "strikte Neutralität" wahren. Das habe Assad ihm

versichert. In der syrischen Führung hatten sich vor allem Vizepräsident Khaddam, der den Widerstand im Lager der libanesischen Christen falsch eingeschätzt hatte, und der Geheimdienstchef Ali Duba dafür ausgesprochen. Dagegen waren Verteidigungsminister Tlass und der immer mehr an Statur gewinnende Generalstabschef Schahabi. Strauß traf mit allen außer Ali Duba zusammen. Wann und ob Assad jedoch den Dialog mit dem libanesischen Präsidenten Gemayel der ebenfalls enge Kontakte zu Strauß pflegt, wieder aufnimmt, bleibt vorerst offen. Hier sind noch hohe psychologische Barrieren im Prestigedenken der Syrer zu überwinden. Ein baldiges syrisch-libane sisches Treffen auf neutralem Boden kõnnte, von Strauß arrangiert, das Eis vielleicht brechen. Strauß: Die Chancen sind "hauchdünn".

#### Warten auf Vorleistungen

Ein weiterer Erfolg der Strauß-Mission ist noch geheim - wenn es überhaupt ein Thema der Syrien-Reise war. Hartnäckig hält sich in Damaskus das Gerücht, daß Strauß auch die Befreiung von drei israelischen Kriegsgefangenen vermitteln sollte, die sich in der Hand der pro-syrischen Abu-Nidal-Gruppe befinden. Den Israelis liegt viel an der Befrei-ung der drei Soldaten. Es wäre zweifellos auch ein großer, innenpolitisch verwertbarer Erfolg für Peres, sollte ein Dreiecksgeschäft zur Befreiung der drei Israelis führen. Strauß war erst vor kurzem mit Peres in Bonn zusammengetroffen.

Auch einige Mitglieder der Reagan-Administration glauben, Syrien zu einer Politik wohlwollender Neutralität gegenüber dem Westen. mithin zu einer Friedenspolitik bewegen zu können. Aber man erwartet nach zahlreichen Enttäuschungen der letzten Jahre nun Vorleistungen. Ohne diese wird eine umfassende Wirtschaftshilfe jedenfalls schwierig sein. Auch wenn, wie Strauß sagt, Assad "Wert darauf legt, nicht als abhängig von der Sowjetunion betrach-

# Wer verrät Ihnen, wie die Profis ihr Geld arbeiten lassen?

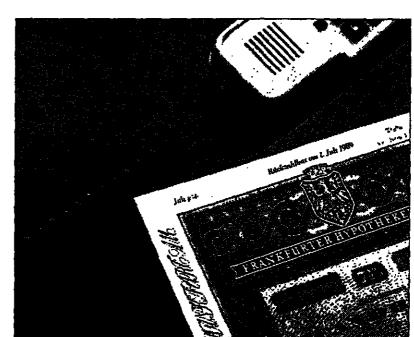

#### Die Frankfurter.

Wer erfolgreich ist und entsprechend verdient, erwartet das gleiche auch von seinem Geld.

Es gibt eine Anlageform, bei der Ihr Geld mit Sicherheit sehr gut verdient. Legen Sie einen Teil davon in Pfandbriefen der Frankfurter Hypothekenbank an.

Was Pfandbriefe so attraktiv macht? Einmal ihre überdurchschnittlich hohe Rendite. Zweitens können Sie diese Form der Geldanlage sehr gezielt in Ihre persönliche Gesamtplanung einbauen. Denn Sie haben die Wahl zwischen den unterschiedlichsten Laufzeiten. Und natürlich können Sie Ihre Papiere auch schon vorher zum Tageskurs verkaufen und damit wieder über Ihr Geld verfügen.

Die Frankfurter Hypothekenbank gilt als eine der ersten Adressen auf diesem Gebiet. Unsere Pfandbriefe gehören genau wie unsere Kommunalschuldverschreibungen zum festen Bestand in den Wertpapierdepots der professionellen Anleger.

Fragen Sie Ihren Anlageberater bei Ihrem Geldinstitut nach Pfandbriefen der Frankfurter

Frankfurter Hypothekenbank, Junghofstraße 5-7, 6000 Frankfurt am Main.

Hypothekenbank.



1975 die erste von Kommunisten mit-

getragene Regierung. Der entstehen-

de Vertrauensverhist würde sofort In-

vestitionen aus dem In- und Ausland

Die Schwierigkeiten einer solchen

Volksfront würde ich nicht im Traum

gegen meine Schwierigkeiten als

Minderheitsregierung eintauschen

die Sozialisten vor einer Koalition mit

WELT: Aber die Opposition könnte

sie durch ein Mißtrauensvotum zu

Cavaco Silva: Nein. Die Sozialisten

haben erklärt, daß ein Mißtrauensan-

trag für sie nicht "nicht am Horizont"

Meine Regierung ist sehr beliebt.

Bei Neuwahlen, deren Zeitpunkt wir

nicht bestimmen können, wären wir

wir noch 30 Prozent. Aber schon bei

den Präsidentschaftswahlen bekam

unser Kandidat Freitas do Amaral 49

Prozent. Hinzu kommt, daß sich die

Sozialisten und die PRD den gleichen

Wählerstamm streitig machen, also

Außerdem ist die zerstrittene

Opposition bis in die zweite Hälfte

dieses Jahres auf Parteitagen damit

beschäftigt, eine Linie zu finden. So-

lange sind außer den Kommunisten

alle daran interessiert, meine Regie-

WELT: Hinter dem portugiesi-

schen Begriff des

Sebastianismo" ver-

birgt sich der Sage

die klaren Sieger. Im Oktober hatten

wollen. Deshalb fürchten sich sogar

# "Konservative" bremsen Gorbatschow Asyl für

Ligatschow als Gegenspieler / Die heftigsten Machtkämpfe seit Chruschtschows Zeiten

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien In der sowjetischen Führung finden zur Zeit die heftigsten internen Machtkämpfe seit den Tagen Chruschtschows statt. Diese Schlußfolgerung amerikanischer Ostexperten, die in der US-Presse ihren Niederschlag fand, wird durch einige Symptome aus der sowjetischen Innenund Blockpolitik erhärtet. Demnach ist es dem neuen Generalsekretär Gorbatschow bisher nicht gelungen, seine Linie gegenüber oppositionellen Kräften innerhalb der KPdSU-Führung voll durchzusetzen.

Vor allem Gorbatschows Plane für eine Wirtschaftsreform, aber auch seine außenpolitischen Absichten - hier in erster Linie die von ihm vertretene Reduzierung des sowjetischen Engagements in der Dritten Welt - sind von "konservativen" Elementen der Sowjetführung gebremst worden.

Während Gorbatschow die übermäßige sowjetische Verstrickung in "nationale Befreiungsbewegungen" und anti-imperialistische Aktionen in Afrika, Asien und Lateinamerika reduzieren wollte - schon um solchermaßen den Weg für ein Rüstungskontrollabkommen mit den USA freizumachen -, wird von den Amerikanern das für Ideologie, Kaderfragen und den Parteiapparat zuständige Moskauer Politbüromitglied Jegor Ligatschow, Mitglied des ZK-Sekretariats und zweiter Mann der Sowjet-Hierarchie, als Gegenspieler des Parteichefs betrachtet.

Ligatschow habe hinter sich die neo-konservativen, antiwestlichen Kräfte sowie das Militär versammelt. Der Exponent der sowjetischen Armee, Verteidigungsminister Marschall Sokolow, habe es aber nicht geschafft, auf dem Parteikongreß eine Vollmitgliedschaft im Politbüro zu erreichen. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger bleibt er nur Kandidat des Politbüros der KPdSU.

Die amerikanische Einschätzung wonach die sowjetischen Militärs zwar ihr früheres Vetorecht in Abrüstungsfragen verloren haben, aber immer noch eine bremsende Rolle spielten könnten, wird durch eine Beobachtung politischer und diplomatischer Kreise in Wien bestätigt. Demnach ist seit Anfang dieses Jahres zwischen der Sowjetunion und den USA, beziehungweise zwischen Warschauer Pakt und NATO in Nachrüstungs- und Rüstungskontrollfragen \_nichts mehr vorwärtsgegangen" was sich auch bei den MBFR-Verhandlungen in Wien zeigte.

Auch die Beziehungen Moskaus zu den osteuropäischen Ländern sind ein Gradmesser für die Schwierigkeiten Gorbatschows. So fällt auf, daß sowohl der tschechoslowakische Parteichef Gustav Husak wie der bulgarische Parteichef Todor Schiwkow, deren Politik von Gorbatschow ursprünglich mehr oder weniger scharf kritisiert wurde, ihre Positionen inzwischen konsolidieren konnten.

Anstelle des für die osteuropäischen Staaten zuständigen ZK-Sekretärs Russakow ist im Kreml bis heute noch kein Nachfolger ernannt worden. Zum Parteitag in Pragentsandte die Sowjetführung einen Mann des zweiten Ranges - Politbüromitglied Solomenzew - der überdies kein Mitglied der "Seilschaft" Gorbatschows

# ehemaligen Sowjetsoldaten

Der 24jährige ehemalige Sowjetsoldat Juri Powarnizin wird in der Schweiz als Flüchtling anerkannt und erhält politisches Asyl. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeiministerium hat nach eigenen Angaben vom Dienstag einem Einspruch des desertierten Soldaten gegen einen ne-gativen Entscheid des Bundesamtes für Polizeiwesen stattgegeben. Begründet wird die Asylgewährung damit, daß "in Würdigung der Fakten und der außergewöhnlichen Umstände des Falles" die Flüchtlingseigenschaft gegeben sei.

Powarnizin war 1981 in Afghanistan desertiert und von den Widerstandskämpfern gefangengenommen worden. Ende Mai 1982 kam er nach Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) als einer der ersten von insgesamt elf Sowjetsoldaten in die Schweiz, wo er - entsprechend der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen - interniert wurde.

der neue EG-Partner Portugal nach Überzeugung von Ministerpräsident Cavaco Silva deutschen Investoren gewinnträchtige Chancen. Die jetzige Konstellation in Lissabon mit einem sozialistischen Präsidenten und einer Mitte-Rechts-Regierung

Obwohl der Binnenmarkt klein ist, bietet halt er für stabil. In einem WELT-Interview anläßlich seines Bonn-Besuchs Mitte. April kündigt der Regierungschef eine weitere Liberalisierung der Wirtschaft an und nimmt zu innen- und außenpolitischen Fragen Stellung. Mit Cavaco Silva sprach Rolf Görtz.

abschrecken.

den Kommunisten.

Fall bringen.

Gegner sind.

rung zu halten.

# "Nichts hindert die Regierung, die Wirtschaft liberaler zu gestalten"

WELT: Herr Ministerpräsident, Sie werden vom 14. bis zum 16. April zu Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl nach Bonn kommen. Was erwarten Sie von Ihrem Besuch in Deutschland?

Cavaco Silva: In Bonn möchte ich unsere Ziele und unseren Markt erklären. Deutschland ist einer der wichtigsten Partner Portugals. Nun, da wir in der EG sind, ist es besonders wichtig auch multilaterale Themen zu besprechen. In der Außenpolitik vor allem die Beziehungen zu Afrika. Denn Portugal spielt mit seinen über Jahrhunderte gewachsenen Kontakten zu einigen Ländern Afrikas hier sine besondere Rolle und kann gute Vorschläge machen.

Außerdem will ich die Unternehmer in Deutschland ermuntern, in unserem Land zu investieren. Wir sind zwar ein kleiner Markt mit nur neun Millionen Einwohnern. Aber wir haben niedrige Lohnkosten, kaum Streiks, Steuervorteile und die Fähigkeit, uns an neue Techniken anzupassen. Hier gibt es jede Menge gewinnversprechender Chancen.

WELT: Portugal verhandelt mit Bonn über die Lieferung von drei modernsten Fregatten im Wert von etwa 1,7 Milliarden Mark. Wann wird der Auftrag unterschrieben? Cavaco Silva: Unser Festland, Madeira und die Azoren sind von großer strategischer Bedeutung. Weil wir in der NATO eine aktive Rolle spielen wollen sind wir bereit, zur Verteidigung Westeuropas diese Fregatten zu

übernehmen. Obwohl vor allem Deutschland und die USA uns bei der Finanzierung helfen, fordert ihre Anschaffung von uns große Opfer. Es müssen noch einige Punkte geklärt werden.

WELT: Portugal hat 16 Milliarden Dollar Außenschuld und damit eine der höchsten Pro Kopf Verschuldungen. Kann ihr Land seinen Verpflichtungen nachkommen?

Cavaco Silva: Diese Schuldenlast ist durchaus vertretbar, zumal die Zinsen und der Dollarkurs sinken. Der Schuldendienst macht 25 Prozent unser Exporteriöse aus

und hat eine sinkende Tendenz. Wir hatten 1985 einen deutlichen Exportüberschuß und erwarten dank sinkender Ölpreise für dieses Jahr ein nur geringes Außenhandelsdefizit. Außerdem lagern in unseren Tresoren 700 Tonnen Gold. WKLT: Die Portugiesische Verfas-

sung strebt eine Sozialistische Ge-

sellschaft an. Das gilt auch für die

Arbeitsgesetze, die Entlassungen praktisch unmöglich machen. Welchen Spielraum haben Sie für Ihre marktwirtschaftlichen Ziele? Cavaco Silva: Unsere Verfassung ist ein Ergebnis der Revolution von 1974. Wir haben sie 1982 teilweise revidiert. Aber da sind immer noch Bestim-

mungen, die korrigiert werden müs-Jedoch sind Verfassung und Verfassungswirklichkeit zweierlei Dinge. Die Verfassung hindert uns nicht, die Wirtschaft täglich liberaler zu gestalten. Und das obwohl im zweiten Artikel der Verfassung steht, daß die Maßnahmen der Regierung zum So-

tun wir genau das Gegenteil. Die Verfassung zu ändern ist nicht leicht, zumal die Kommunisten und Sozialisten mit der geltenden Form sehr zufrieden sind. Eine Zwei-Drit-

zialismus führen sollen. In der Praxis

#### Warschau gründet **Grunwald-Komitee**

Der "Landesrat" der polnischen "Patriotischen Bewegung der Erneuerung" hat jetzt ein Grunwald-Komitee gegründet, zu dessen Vorsitzendem der stellvertretende Staatsratschef, Kazimierz Barcikowski ernannt wurde. Wie die Zeitung "Za Wolnosc i Lud" (Für Freiheit und Volk) berichtet, wurde der Politiker beauftragt, Regionalkomitees zu gründen, um möglichst rasch in die Bevölkerung und vor allen Dingen in die Jugend hineinzuwirken.

Die Grunwald-Idee, so heißt es, wolle an die "ruhmreiche Schlacht" polnischer Ritter 1410 beim ostpreu-Bischen Tannenberg (polnisch: Grunwald) gegen den "ewigen germani-schen Drang" anknüpfen. Dieser "Drang nach Osten" sei damals durch die deutschen Ritter verkörpert worden. Der "siegreiche Kampf" sei später gegen "deutsche Feudalherren. Ritter, preußische Militaristen und braune Imperialisten" fortgesetzt tel-Mehrheit für eine Änderung ist im Parlament nicht darstellbar.

Nur das Verbot, verstaatlichte Unternehmen und Banken zu reprivatisieren, behindert uns wirklich. Wir können jedoch private Beteiligungen

Die Arbeitsgesetze werden wir dahingehend ändern, daß lange Zeitverträge möglich werden. Denn im Moment sind nur die unkündbaren Verträge möglich, die auch Staatsfirmen mit Sechsmonats-Verträgen umgehen. Das bedeutet für die Arbeiter eine unzumutbare Unsicherheit. Deshalb wollen wir Arbeitsverträge flexi-

WELT: Ihrer Sozialdemokratischen Partei (PSD) fehit im Parlament die Mehrheit. Wie lange werden sie unter diesen Umständen überhaupt regieren können?

Cavaco Silva: Ich bin ziemlich optimistisch. Strukturelle Reformen, für die wir in der gescheiterten Koalition mit Mario Soares und den Sozialisten im Parlament keine Mehrheit fanden, gelingen uns ironischerweise als Minderheitsregierung viel eher. Meine Regierung hat beispielsweise zum ersten Mal seit 1974 unrentable Staatsbetriebe geschlossen und das Fernsehen der Privatinitiative geöffnet. Deshalb glaube ich auch, daß wir eine Chance haben, die Arbeitsgesetze zu

WELT: Mit Mario Soares ist ihr politischer Gegenspieler Präsident geworden. Werden sie mit ihm

Cavaco Silva: Wie sie wissen, hat

der Präsident nur im Fall einer politi-

schen Krise Kompetenzen. Er kann

einer Regierung Schwierigkeiten ma-

chen, er kann ihr aber auch helfen.

Der Präsident hat aber keine Macht.

die tägliche Politik zu beeinflussen.

Deshalb erwarte ich von diesem Prä-

sidenten keine wirklichen Probleme.

Sorgen haben wir eher mit dem Parla-

WELT: Wird nicht die Kommuni-

stische Partei, ohne deren Stim-

men Mario Soares nicht Präsident

geworden ware, thre Position aus-

nutzen und über die von ihr beton-

te "Präsidialmehrheit" in die Re-

gierungsgeschäfte eingreifen wol-

Cavaco Silva: Die sogenannte Präsi-

dialmehrheit ist ein Konzept, das

selbst von Mario Soares abgelehnt

wird. Er weiß, daß es sie nicht gibt.

Obwohl wir eine Minderheitsregie-

rung sind, würde es der Opposition

extrem schwer fallen, uns mit einer

für Portugal eine Tragödie. Der

Grund ist sehr einfach: Es gibt nur

eine denkbare Konstellation die uns

ersetzen kann, und das ist die Volks-

front. Drei Parteien wären dazu nötig:

die PRD von Lanes, die Sozialisten

Bonner: Sacharow

geht es schlechter

Die Frau des sowjetischen Re-

gimekritikers Andrej Sacharow hat

das von der Moskauer Regierung für

die Zeit ihres USA-Aufenthalts aufer-

legte öffentliche Redeverbot gebro-

chen. Jelena Bonner außerte sich zu

einem Video-Film des sowjetischen

Geheimdienstes KGB, auf dem der

nach Gorki verbannte Physiker zu se-

hen ist Frau Bonner, die sich nach

einer Herzoperation bei Verwandten

in Newton im US-Bundesstaat Massa-

chusetts erholt, sagte, sie habe den

Eindruck, daß der Film auf einen ver-

schlechterten Gesundheitszustand

Die "Bild"-Zeitung hatte am Mon-

tag Standfotos aus dem Film veröf-

fentlicht und in dem dazugehörigen

Text die Vermutung geaußert, der

Friedensnobelpreisträger habe offen-sichtlich nicht bemerkt, daß er ge-

filmt worden sei. Der 15minütige

Film soll in der Zeit von Dezember

1985 bis Februar 1986 enistanden

ihres Mannes hindeute.

Eine Initiative uns zu stürzen wäre

anderen Regierung zu ersetzen.

schaftlich<del>e</del> Gesellschaft. in Portugal hat sich der seit Regierungschef Anibal Cavaco Silva zur Aufgabe gestellt. Kabinettserfahruna sammelte der Premier eine Minderheitsregierung schon als Finanz- und schen Partei.

nach die Sehnsucht nach dem Retter, dem jungen König Sebastian, der in ei-Kreuzzugsschlacht vernichtend geschlagen wurde Rückkehr das verzweifelte Volk wartet

zu. Aber ich bin vor allem Pragmatiker. Wir haben den Mut, öffentliche Ausgaben zu reduzieren und marode

WELT: Die Sowjetische Kriegsflotte ist im Südatlantik verstärkt anwesend und bedient sich der ehemaligen Kolonien Portugals als Stützpunkte. Beunruhigt sie das?

ziehungen zu den marxistischen Regimen in Angola und Mocambique. Andernfalls würden diese Länder hinter unserem Rücken den Dialog mit der Kommunistischen Partei Portugals suchen und eine Nebenau-Bennolitik betreiben.

richtig ist, in Angola die Guerrillas von Jonas Savimbi zu unterstützen. Militärbilse für die Gegenseite und nug haben.

Deutschland könnte mit portugiesicher Vermitthung seine Kontakte zu den Ländern im südlichen Afrika ausbauen. Denn wir haben den Vorteil zu wissen, wie man mit den Regie-

#### USA: Offizier aus Surinam verhaftet

Ein führendes Regierungsmitglied des südamerikanischen Staates Surinam ist in Miami im US-Staat Florida verhaftet worden. Die amerikanischen Bundesjustizbehörden werfen dem Zijährigen Hauptmann Etienne schmugglern gegen hohe Geldsum-men militärischen Schutz bei der Benutzung von Flugplätzen und Häfen in Surinam angeboten. Boerenveen ist Angehöriger des filmfköpfigen Militärrates in der ehemaligen nieder-

mitglied wurden von der US-Polizei noch zwei Zivilisten festgenommen, die gemeinsam mit Boerenveen auf einer Jacht in Florida einzetroffen waren. Die drei Surinamer kamen zu Verhandhingen mit vermeintlichen Rauschgifthändlern in die Vereinigten Staaten. In Wirklichkeit waren die "Gesprächspartner" in Nordamerika

Metallgesellschaft

Aktiengesellschaft Frankfurt am Main



Wertpepier-Kenn-Nr. 680 200/1 Die Aktionilre unserer Gesellschaft werden hiermit zu de am Mittwoch, dem 7. Mai 1986, 10.30 Uhr, im Mozart-Saal, Alte Oper, Frankfurt am Main, Opemplatz, stattfindenden ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

1) Vorlage des Geschäftsberichts des Vorstands, des festges abschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjehr 1984/85. Vorlage des Konzern-Geschäftsberichts und des Konzern-Jah-resebschlusses für das Geschäftsjahr 1984/85.

 Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjehres 1984/85.
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von 28800 000 DM auf das gewinnberechtigte Kapital von 240 000 000 DM eine Dividende von 6- DM je Aktie im Nernbetrag von 50,- DM zu verteilen, die 38 annonn DM d. s. 28800000 DM.

Beschlußfassung über die Entiastung des Vorstands, Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entiestung zu er-

Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.
 Vorstand und Aufsichtsrat schlegen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu

Beachlußfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-schuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluß zu fassen:
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30. April 1991 einmalig oder mehrmals Optionsschuldverschreibungen
(Teilschuldverschreibungen mit beigefügten Optionsscheinen, die gen (Teilschludverschreibungen mit beigefügten Optionsscheinen, die Optionsscheinen der Metalligesellscheft Aktiengesellscheit verbriefen) bis zum Gesamtnennbetrag von DM 15000000 mit einer Lauzeit von längstens 10 Jahren zu begeben bzw. solchen Emissionen, soweit sie durch 100% mittelbere oder unmittelbere ausäindische Beteiligungsgesellscheften unter Garantie der Metallgesellschaft Aktiengesellschaft im Gesamtnennbetrag von bis zu DM 2500000 für derartige Teilschuldverschreibungen zu gewähren. Die Optionsschuldverschreibungen können in Deutzicher Mark oder unter Begrenzung auf den Gegenwert von DM 15000000 (berachnet nach dem amtlichen Devisenmittelicurs der Frankfurter Wertpapierbörse em Tage der Beschlußfassung zur Begebung der Optionsschuldverschreibungen) in US-Dollar ausgegeben werden. Die Optionsschuldverschreibungen und die Optionsscheine sollen deutschem Recht unterliegen. Die Optionsschuldverschreibungen werden, sofern sie von der Metalligesellschaft Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten. Für einen sich ausgesischaft Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten. Für einen sich ausgrund des Bezugsverhäftnisses atwa ergebenden Spitzenbetrag wird das Bezugsrecht ausgeschlossen. Bei Optionsschuldverschreibungen, die durch eine mittelbare oder unmittelbare ausländische Betalligungsgestellschaft des Optionsrechte auf Aktien der Metaligeselischaft Aktiengeselischaft ver-

das Bezugsracht ausgeschlossen. Bei Optionsschuldverschreibungen, die durch eine mittelbare oder unmittelbare ausländische Beteiligungsgesellschaft der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft begeben werden, wird das Bezugsracht der Aktionikre der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft ausgeschlossen.
Die unter sich gleichberschtigten Teilschuldverschreibungen werden auf den Inhaber lauten, Jeder Teilschuldverschreibung werden Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber – nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen – zum Erwerb von Aktien der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft berschtigen. Bezogen auf DM 1000 Nennwert der Teilschuldverschreibungen bzw. den Gegenwert in ausländischer Wilhrung (ermittelt nach dem amtichen Devisenmittellurs der Frankfurter Börge am Tage der Beschuldfassung zur Begebung der Optionsschuldverschreibungen) können Optionsrechte bis zu 5 Aktien der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft im Nennbetrag von je DM 50 eingeräumt werden, insgesamt dürfen nicht mehr Optionsrechte ausgegeben werden als DM 25000000 Nominalkapital entsprechen.

düren nicht mehr Opponsreume ausgegeben weisen aus aus Nominalkapital entsprechen.
Nominalkapital entsprechen.
Der Optionspreis (Ausgabebetrag) für eine Aktie der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft zu DM 50 wird in Deutscher Mark festgelegt. Er soll dem Durchschrift der an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten amtlichen Einheitskurse für Aktien der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft an den der Beschlußtassung über die Begebung der Emission vorstenen entsprechen. Auf diesen Durchschrift – schart art der beschabetassting über die Begebung der Emission vor-ausgehenden zehn Börsentagen entsprechen. Auf diesen Durchschnitt – aufgerundet auf volle Deutsche Mark – kann ein Zu- oder Abschlag von höchstens 20% zur Anpassung an die Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt vorgenommen werden; ein Abschlag jedoch nur bei bestehendem Be-zugsrecht der Aktionäre.

zugsrecht der Aktionäre,
Der Optionspreis wird aufgrund einer Verwässerungsschutzidausel ermäßigt, wenn die Metaligesellschaft Aktiengesellschaft während der Laufzeit der Optionsschuldverschreibungen unter Einfaumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten begibt und den inhabem der Optionsscheine kein Bezugsrecht eingeräumt wird, welches dem Bezugsrecht der Aktionäre entspricht. Der Ermäßigungsbetrag wird aus dem Durchschnittskurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der Frankfurter Wertzepierbörse – aufgerundet sich welle Deutenbalten Martemanigungsbetrag wird aus dem Durchschnitiskurs des den Aktionaten zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der Frankfurter Wertpepierbörse – aufgerundet auf volle Deutsche Mark – errechnet. Die Optionsrechte können bis zu einem Monat nach Ende der Laufzeit der Optionsschuldverschreibungen – jedoch frühestens einen Monat nach Begebung der Optionsschuldverschreibungen, mit Ausnahme bestimmter, in den Optionsbedingungen festzulegender Zeiträume – ausgehinte unsetzen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Optionsschuldver-schreibungen, insbesondere den Zinssatz, den Ausgabekurs und die Laufzeit festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Op-tionsschuldverschreibungen begebenden Beteiligungsgesellschaften

testzulegen.

b) Das Grundicspital der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft wird um bis zu DM 25 000 000 durch Ausgabe von bis zu 50 0000 5 tück auf den Teilheber lautenden Aktien im Nennbetrag von je DM 50 bedingte rehönt. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten en die inhaber der Optionsscheine eus Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung zu a) von der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren 100 kilgen austlingischan Beteiligungsgesellschaften der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft bis zum 30. April 1991 begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Optionsschuldverschreibungen und nur insoweit durchzuführen, wie die inhaber der Optionsscheine von ihren Optionarschten Gebraucht machen.

ihren Optionarechten Gebrauch machen. Die aus der Ausübung des Optionsrechtes hervorgehenden Aktien der

ore aus der Aussauring des Optionsneumes nervorgenenden Aktien der Metallgesellschaft Aktiengesellschaft sind für das gesamte Geschäftsjahr, in dem die Optionserklitung wirksam wird, dividendenberechtigt. Der Vorstand wird ermichtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Anderung des § 4 der Satzung
Nach Absatz (2) wird ein neuer Absatz (3) mit folgendem Wortlaut einge-

nigt:

"(3) Das Grundisspital ist um DM 2500000 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 7. Mai 1986 von der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren 100%gen ausländischen Beteiligungsgesellschaften der Metaligesellschaft Aktien-

gesellschaft bis zum 30. April 1991 begeben werden, von ihrem Options

recht dekrauen mechan.

Beschkußfassung über eine Satzungsänderung, die den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Mei 1991 das Grundkepital um bie zu DM 4000000 durch einmalige oder mehrmelige Ausgabe neuer inhabersidden gegen Geldeinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und dabei gemäß § 5 Abs. (4) der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie gegebenentals Spitzenbeträge von dem gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre

auszuschließen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die vorgenannte Ermächtigung zu erteilen und in § 4 der Satzung (Grundkepital) nach Abs. (3) folgenden neuen Abs. (4) einzufügen:
"(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Mai 1991 das Grundkapital um bis zu DM 40,000,000 durch einmellige oder mehrmalige Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Geldeiniagen zu erhöhen und dabei gemäß § 5 Abs. (4) der Satzung einen vom Gesatz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie gegebnenfalls Spitzenbeträge von dem gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionärs auszuschließen."

7) Wahl der Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1985/86.

Der Aufsichtsrat schägt vor, die Deutsche Treuhand-Gesellschaft

Berlin und Frankfurt am Main

Berlin und Frankfurt am Main zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1985/86 zu wilhlen. Berlicht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. § 221 Abs. 4 AktG. zu den Punktan 5) und 5) der Tagesordnung. Die vorgeschlagene Ermitchtigung gemäß Punkt 5) der Tagesordnung s. die es dem Vorstand ermöglichen, durch die Begebung von Optionsschuloverschreibungen langfristige Fremdnittel zu einem gegenüber normalen Anleihen günstigeran Zinssatz aufzunehmen. Die Optionsschuldverschreibungen sollen durch die Metalligesellschaft Aktiengesellschaft oder unter ihrer Gerentie durch eine 100% gemittelbare oder unmittelbare aussillindische Beteiligungsgesellschaft mit Optionsrechten auf Aktien der Metalligesellschaft Aktiengesellschaft begeben werden. Damit erhält der Vorstand die Möglichteit, neben der Kapitalbeschaftung im Inland auch langfristige Fremdnittel am internationalen Kapitalmankt in Deutscher Mark oder US-Dollar aufzunehmen. fristige Fremdmittel am internationalen Kapitalmankt in Deutscher Mark oder US-Dollar aufzunehmen. Da die Verhältnisse auf den Kapitalmänkten häufig raschem Wandel unter-

Da die Verhalmisse auf den Kapinumanden naung reschem wandes umerliegen, müssen Finanzierungsentscheidungen schneil getroffen werden.
Um günstige Situationen auf den verschiedenen internationalen Kapitalmärkten nutzen zu können, ist es üblich und auch erforderlich, die Optionsschuldverschreibungen über ausländische Beteiligungsgesellschaften zu begeben und dabei des Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliesen. In diesem Sinne wird den Aktionären unter Punkt 5) der Tagesordsenn unternachbeten dem Vorstand die Ermächtigung zu arteilen get Zu-

tionsschaderschreibungen (der Aktionäre auszuschließen. In diesem Sinne wird den Aktionären unter Punkt 5) der Tagesordnung vorgeschlagen, dem Vorstand die Ermächtigung zu erteilen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 1991 Optionsschuktverschreibungen im Gesamtnennwert von bis zu DM 15000000 auszugeben bzw. Optionsrechte auf Aktien der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionsschuktverschreibungen über ausländische Tochtergesellschaftan zu gewihren. Der Optionspreis (Ausgabebetrag) für eine Aktie der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft zu DM 50 wird gemäß dem vorgeschlagenen Beschulß grundsätzlich dem an der Frankfurter Wertapplerbörse festgestellten Durchschnittskurs der Aktien der Metaligesellschaft Aktiengesellschaft an den zehn Börsentagen vor der Beschlußfassung über die Begebung der Optionsschuktverschreibungen entsprechen. Um die für die Festligung der Konditionen der Optionsschuktverschreibungen notwendige Flexibilität zu gewährleisten und eine Anpassung des Optionspreises an die Verhältnisse auf dem Keptalmarkt zum Zeitpunkt der Begebung zu ermöglichen, ist vorgesehen, auf den ermittelten Durchschnitiskurs einen Zu- oder Abschlag von höchstens 20% vorzunehmen; einen Abschlag jedoch nur dann, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlassen wird. Diese Regebung liegt im Interesse einer erfolgreichen Piezierung der Ernässion und damit auch im Interesse einer erfolgreichen Piezierung der Ernässion und damit auch im Interesse einer erfolgreichen Piezierung der Bezugsrecht der Aktionäre. Ferner soll bei einer Begebung der Optionsschuldverschreibungen durch die Metaligeselsschaft Aktiengeselschaft das Sezugsrecht der Aktionäre für bei der Festlegung eines Bezugsverhältnisses etwa entstehen sehnen Bezugsrecht der Aktionäre verbeit des Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, die bei der Festlegung des Bezugsrecht der Aktionäre in nunden Millionenbeträgen erfolgt. Im Zusammenhang mit Optionsschuldverschreibungen, die gemäß Punkt 5) der Tageso

Zur Teilnehme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß § 17 der Satzung ihre 
Aktien spätestens am Diensteg, dem 29. April 1986, bei der Metalibank 
GmbH – Geselschaftslasse – in Frankfurt am Main, bei einem dautschen 
Notar, bei einer Wertpaptersammelbank oder bei einer Niederlassung der 
nachstehend genannten Bankon in Frankfurt am Main, Berlin, Disseldorf, 
Hamburg, Heilbronn, Köln und München während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung be-

Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Baden-Württembergische Bank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Degussa Bank GmbH Delbrück & Co Georg Hauck & Sohn Benklers KGaA Merck, Finck & Co B. Metzier seel. Sohn & Co Sal. Oppenheim fr. & Cie. Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Vereinsbank AG hweizerische Benkgesellschaft (Deutschland) AG

M. M. Warburg-Brinkmann, Wirtz & Co Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird dedurch genügt, daß die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespernt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am dritten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft einzungsichen

Frankfurt am Main, den 17, März 1986

DER VORSTAND

auskommen?

Die offene, marktwirt-Wirtschaftsminister 1980/81\_ ist er Chef der ||beralen

um aus allem Elend befreit zu werden. Wie begegnen Sie dem modernen "Sebastianismo". der sich heute als Flucht in die Bürokratie äu-Sozialdemokrati- Cavace Silva: Tatsachlich nahm nach der Re-

volution die Zahl der Beamten um. 150 000:

Staatsbetriebe zu liquidieren.

Cavace Silva: Wir pflegen gute Be-

Wir haben große Zweifel, ob es Denn das verstärkt die sowjetische schwächt die Position der gemäßigten Kräfte, die mit uns reden wollen und von Russen und Kubanem ge-

rungen unser ehemaligen Kolonien am besten spricht.

Boerenveen vor, er habe Kokzin- & ländischen Kolonie in Südamerika. Zusammen mit dem Regierungs-

aber amerikanische Polizeibenmie.

"Koł Sie" Kami VOD WATTE inten um schen So Hubschma nice Meter alli 6 Selminaus Tue ser .: ach dunkelzek lædi letsch min Dach ! Anthodes aursant s eciskoptse Grup;

Wie die G desrepubli

eich ein B

darmenee do (GEK)

Speerspitze

special desi

Leben geru

auf die

Wien, die F

1970 bei

Staatsope:

mers-Entitul

Herbst 1977

inschen E

beschleunigt

berichtet in

gen Serie üb

bildung und

Koora .

ene an das Haus h pog wirkt wie einst Geben machen Ge H. Schuttwesten g m das Ausseiten. V , **en** dre Heime eni as einer anderen. W De Schweitzekle phorige des Gen mmandos. Osteri **Me in Nampi**, geg broaden Terromannus immensier Mai die mHauses, bilden me nden birasıl asımı awı paid ar glatten W it Telretmer an d tial im Freikierten nder vor Abgrunden whiter Mauern un im auf se warter. Dei Gerselneimmer water Stock in eine mammer verschamz adtentaining der ! na können sie vom

Abeobachten wie der

kannesen von der

ticke die Manöver s

a Hafen. Tische und

€ Geiselnehmer in er

benzirmers zusa

de Tür verban

lenohraus der Wand

Di€ Wieder im Dun Das ist dem Ti dem Kr Die

und erf nicht au che vie: und nac Bessen ein gute Die Unt mvestie. Wachst ist endli

il. In einem WELThe eines Bonn-Besuchek der Regieningschef innen- und außeibi Hellung. Mit Cavaco &

r. 72 - Mittwoch, 26, Mar.

ierung, d gestalten Vicinities and den in male Authorities and Authorities an

WELT: Aber die Oppositione Cavaco Silva: Nem Die See erkaar, cas en Mikue Pagerung ist seh k Erlen, deren Zeipar Konnen, war Sieger, Im Oknberk Prozent Aberst Sound to the and the PROder STREET STREET Jeg. er sind

A servery at the bag

515 in die ment

Parter auf Parter auf

erre l'ine zu le

er Komme - Le essen new THE STATE OF THE S WELT: Home dem par schen Regi Sebastiana: 🐗 그를 되어 없 rath die 🛬 Racia densi ंख्य विकाः Sesanar or -SULEME FOR şesciləşə ç ा व्यक्ति District G Chenete las ಯಾ ನಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೀರೆಟ್ ರತ್ಯಾ ج میں۔ र्वे ३ व्हें अ

> ್ ರಚಿಸಿದರು Caraes Shriti Bearin we 11.12年 连监查 The second secon WELT DON'T WINE . - <u>3 istrat</u>es

bastler, é

South Health

Wie die GSG 9 in der Bun-\*\*\* desrepublik Deutschland, so ist "Kobra" in Osterreich ein Begriff. Das Gendarmerieeinsatzkommando (GEK) - Osterreichs Speerspitze im Kampf gegen den Terrorismus wurde im April 1978 ins Leben gerufen. Der Überfall auf die Opec 1975 in Wien, die RAF-Schießerei 1976 bei der Wiener Staatsoper und die Palmers-Entführung Herbst 1977 hatten die politischen Entscheidungen beschleunigt. Die WELT berichtet in einer dreiteiligen Serie über Ziele, Ausbildung und Struktur von "Kobra".



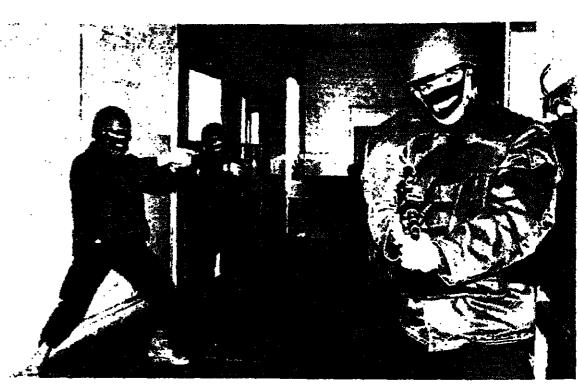

# "Kobra, übernehmen Sie" – Österreichs Kampf gegen Terror

Von WALTER H. RUEB

itten im niederösterreichischen Schönau geht ein Hubschrauber bis auf we nige Meter auf ein abbruchreifes Schulhaus nieder. An Seilen hangeln sich dunkelgekleidete Männer akrobatisch zum Dach hinunter, auf dem Erdboden pirscht sich derweil eine sechsköpfige Gruppe Schwerbewaffneter an das Haus heran. Jede Bewegung wirkt wie einstudiert. Schwarze Masken machen Gesichter unkenntlich, Schutzwesten geben den Gestalten das Aussehen von Schwerathleten, ihre Helme erinnern an Bilder aus einer anderen Welt.

Die Schwarzgekleideten sind Angehörige des Gendarmerieeinsatz-kommandos, Österreichs heißester Walfe im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Sie üben zum hundertsten Mai die Erstürmung eines Hauses, bilden menschliche Pyramiden hinauf zum zweiten Stock, zeigen sich an glatten Wänden gewandt wie Teilnehmer an der Weltmeisterschaft im Freiklettern, scheuen sich weder vor Abgründen noch vor dem, was hinter Mauern und unter Steildächern auf sie wartet.

Drei Geiselnehmer haben sich im zweiten Stock in einem leeren Klas-senzimmer verschanzt. Taktik und Machtentfaltung der Schwarzgekleideten können sie vom Eckfenster so Ozeantiesen von der Kommandobrücke die Manöver seines Schiffes im Hafen. Tische und Bänke haben die Geiselnehmer in einer Ecke des Klassenzimmers zusammengeschoben, die Tür verbarrikadiert, das Ofenrohr aus der Wand gerissen.

Eine nicht geplante Aktion: Jetz ist der Klassenraum von einer schwarzen Wolke verdunkelt. Der wenige Meter über Dach und Kamin schwebende Hubschrauber hat sie ins Zimmer gewirbelt. Das Atmen fallt schwer, aus dem Treppenhaus dringt kein Laut ins Zimmer, und die Finger am Abzug der automatischen Waffen werden langsam klamm. Wo sind die Angreifer?

Sie lassen nicht lange auf sich warten. Doch ihr Sturm kommt überraschend von zwei Seiten: Die Tür fliegt auf, Gebrüll läßt das Blut in den Adem erstarren. Schwere Revolver bellen, und durch das geschlossene Fenster fliegt eine geballte Ladung von Wucht und Schrecken in den

Der Fenstersprung eines angeseilten Angreifers vom Dach hat ge-klappt. Der Kampf ist in Bruchteilen von Sekunden entschieden, die Treffsicherheit der Gendarmen hinterher ablesbar: Die Mannscheiben sind an entscheidenden Stellen von der Plastikmunition durchlöchert.

Auf der Straße vor dem hundert Jahre alten Schulgebäude gehen ein paar stehengebliebene Neugierige ibres Wegs, die Übung - der dramatische Dauerbrenner von Schönau ist vonüber. Ein paar Kilometer vor den Toren der Gemeinde gibt der Kommandeur der Anti-Terror-Truppe, Oberst Johannes Pechter, bereitwillig Auskunft.

Die Geburtsstunde des Gendarmerieeinsatzkommandos schlug im Herbst 1973, als palästinensische Terroristen am sowietisch-österreichischen Grenzübergang Marchegg einen Sonderzug mit jüdischen Emi-



granten aus der UdSSSR überfielen und diese auf dem Flughafen Wien-Schwechat anderthalb Tage lang in ihrer Gewalt hielten", sagt Pechter und erinnert an die blutige Spur, die von terroristischen Mordkommandos in den folgenden Jahren durch Österreich gezogen wurde: Opec-Überfall 1975 in Wien mit drei Toten, RAF-Schießerei bei der Wiener Staatsoper 1976. Palmers-Entführung im Herbst 1977. Da war unser Land nicht länger eine Insel der Seligen."

Seit April 1978 gibt es das GEK offiziell. Längst ist die Abkürzung allgemein bekannt, die Truppe hochansehen, ihr Renommee gesichert. Sie hat sogar einen Spitznamen: "Ko-

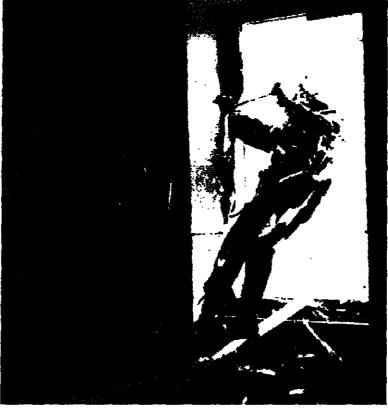

bra" nennt man die Spezialeinheit im Volksmund ("Kobra, übernehmen Sie"). Ihre Angehörigen hören den Spitznamen gern, halten ihn für ein Zeichen der Anerkennung, ja sogar der Popularität. "Es war ein hartes Stück Arbeit, bis wir so weit waren", sagt Pechter. "Wir hatten zwar noch kein Mogadischu, aber einen Ernstfall, der uns einiges abverlangte. Wir haben die Probe bestanden."

Der Ernstfall machte Schlagzeilen. In Graz hatte ein Jugoslawe 1980 eine Arztordination überfallen", erinnert sich Pechter. "Dreiundzwanzig Personen gerieten in seine Gewalt, darunter alte Menschen und kleine Kinder. Wir fuhren hin, trafen unsere

Dispositionen, verhandelten mit dem Attentäter. Er war mit einer automatischen Schrotflinte bewaffnet, in der engen Arztpraxis eine schreckliche Bedrohung. Als nach 20 Stunden ein Patient den Geiselnehmer zu überwältigen versuchte, fiel ein Schuß das von uns verabredete Zeichen zum Eingreifen. Der Jugoslawe wurde erschossen, die 23 Menschen in seiner

Gewalt blieben unversehrt." Das GEK untersteht im Rahmen des Innenministeriums dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und in Angelegenheiten des inneren Dienstes dem Gendarmeriezentralkommando. Der Aufgabenkatalog Vorbereitung, umfaßt Planung,

Durchführung und Auswertung besonderer Einsätze gegen Rechtsbre-cher, die durch Androhung und Ausführung aufsehenerregender Straftaten wie Geiselnahmen, Flugzeugentführungen und Erpressungen Schrecken zu verbreiten suchen und die Freilassung von Verwahrten zu erzwingen und andere persönliche, politische und finanzielle Ziele durchzusetzen versuchen; ferner Bewachung und Begleitung des österreichischen Bundeskanzlers, anderer hochgefährdeter Personen, die Erledigung von Sicherungsaufgaben auf dem Flughafen Wien-Schwechat und die Übernahme des Schutzes hoher Staatsgäste, vor allem aber Aus- und Fortbildung, Training und nochmals Training - Tag für Tag, Woche um Woche - jahrelang.

Das GEK hat rund 150 Mann, darunter zehn Offiziere", sagt Oberst Pechter. "Zugang haben nur Gendarmeriebeamte mit abgeschlossener Grundausbildung. Diese dauert 16 Monate, die Basisausbildung bei uns nochmals fünfeinhalb Monate. Bewerber müssen wenigstens 20 Jahre alt sein. Jährlich gehen zweimal 40 bis 60 Bewerbungen ein. Unser Bedarf liegt pro Halbjahr jedoch bei maximal 24 Mann."

Die Aufnahmeprüfungen zum CEK sind deshalb hart und dauern drei Tage. Weichlinge und Angsthasen, aber auch Abenteurer haben keine Chance. Am ersten Tag prüfen Ärzte die Kandidaten auf Herz und Nieren. Diabetiker und Alkoholiker scheiden gleich aus, Brillenträger müssen meist zurückstehen, selbst Zahnersatz kann das "Aus" bedeuten, eine Operationsparbe hat zusätzliche Fragen und Untersuchungen im Ge-

Beim Psychologen wird versucht, die Beweggründe der Bewerber zu ermitteln, die sie zum GEK treiben. "Schießwütige werden schnell erkannt und ausgeschieden", sagt Pechter. "Wert wird auf Charakter-Einsatzbereitschaft und Teamgeist gelegt. Das ist in einer Spezialtruppe sehr wichtig."

Am dritten Tag werden körperliche Fitness, sportliche Geschicklichkeit, Wille Belastbarkeit Härte und Schießkünste mit Punkten belohnt. 200 sind das Maximum, 80 das Minimum. Wer nicht wenigstens 130 Punkte schafft, ist gescheitert. Wer bestanden hat, wird für mindestens zweieinhalb Jahre einberufen, bekommt im GEK jedoch keinerlei Spezial-Zulagen. Zulagen gibt es nur für Bereitschafts- und Überstunden. Solche fallen jedoch reichlich an. Verheiratete bekommen auch Trennungszu-

Wer den Sprung ins GEK geschafft hat und seinen linken Oberarm mit dem Zeichen einer flammenden Granate, dem Korpsabzeichen der Gendamerie, schmücken darf, kann sich jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Bei Tests werden jeden Monat die Besten in Einsatztaktik, Schießen und Körperausbildung ermittelt, die vergebenen Punkte zusammengezählt und in Ranglisten und Tabellen festgehalten. Die Besten werden mit Leistungsabzeichen belohnt, die Tabellenletzten zu ihrer Gendarmerie-Stammdienststelle zurückversetzt. Nur so ist ein hohes Niveau gewährleistet", sagt Oberst Pechter ungerührt. Das GEK ist eine Versammlung der Besten."

Auf seinem Arm prangt das begehrte Leistungsabzeichen. Darauf und auf seinen Haufen ist Pechter stolz, das merkt man bei seinen Worten. "Wir haben vier Einsatzzüge mit je 20 Beamten", teilt er mit. "Das Durchschnittsalter des gesamten Kommandos liegt bei 30 Jahren, bei den Einsatzgruppen beträgt es sogar nur 26 Jahre. Die Härte des Dienstes aber fordert auch Tribut. Es gibt schon mal einen Knochenbruch, ein Beamter verlor beim Sprengen durch ten wir bisher nicht zu beklagen."

#### Morgen in der WELT

Bei der Austrian Airlines sind die GEK-Beamten mit an Bord. An der Ausrüstung und an den Fahrzeugen wird nicht gespart.

# Die privaten Banken zum Thema "Gewinn"

# Gute Unternehmer-Gewinne sind auch gut für den Arbeitsmarkt

Die deutschen Unternehmen verdienen wieder besser-derzeit pro umgesetzter Mark im Durchschnitt etwas über zwei Pfennig. Das ist ein guter halber Pfennig mehr als 1982. dem Tiefpunkt der Gewinn-Entwicklung seit dem Krieg.

Die Zwei vor dem Komma ist bescheiden und erfreulich zugleich. Bescheiden, weil sie nicht ausreicht, die chronische Kapital-Schwäche vieler deutscher Unternehmen rasch und nachhaltig zu beheben; erfreulich, weil sie Besserung verkündet. Mehr Gewinn – das ist ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung. Die Unternehmen können wieder mehr investieren (und tun es auch!), die Wirtschaft wächst deutlich, und auch am Arbeitsmarkt ist endlich der negative Trend gebrochen.



Wir privaten Banken meinen: Gewinne und Gewinnerwartungen sind wichtige Voraussetzungen für unternehmerische Investitionsentscheidungen. Deshalb sind qute Gewinne zugleich ein Gewinn für den Arbeitsmarkt.

#### **Bundesverband deutscher Banken**

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.



# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Die mißhandelte Sprache

ger in der Bundesrepublik Deutschland, die einen raschen Zerfall unserer Sprache sehen (\_Ade, du liebe Muttersprache"; WELT vom 15. März) gehören auch viele Leserbrief-Autoren. Sie reagieren damit auch auf

Seit Jahrzehnten wird unser "geliebtes Deutsch" (Faust) von Fremdworten unterwandert; der "jettende Opernfreak", die \_extreme Teleaufnahme", die "Viktimisierung" und die Verifikation" sind die neuesten Sumpfblüten. Ohne "pro" und "per", ohne "exakt", "perfekt", "generell" und "präzis", ohne "initiieren", "inhaftieren" (!), "elaborieren" und "optimieren" (!) geht es nicht mehr.

Neuerdings macht die "Deutsche" Bundesbahn Reklame mit "Park & Rail", "Gepäck-Service", "Intercity-"Reise-Center", "Pikto-"Twen-Nachttramper", "Zugbegleit-Team" und "Quick-Pick"; ein "super-schneller" Ver-suchszug heißt "Intercity Experimental", was im Fernsehen "-mangtall", "-mäntel" oder "-mentahl" ausgesprochen wird.

Das Bundeskanzleramt sagt, der Verkehrsminister sei zuständig. Der Innenminister läßt ausrichten, die Länder hätten die "Kulturhoheit", aber die "Gesellschaft für deutsche Sprache" werde \_finanziell" (unterstrichen) unverstützt (die vor der Plei-

Im Postministerium sind meine \_punktuellen" (!) Anregungen \_nicht auf Verständnis" gestoßen. Verkehrsminister Dollinger schrieb mir persönlich, er sehe "wenig Sinn" darin, "wie weiland Don Quichotte" gegen Windmühlen zu kämpfen; nicht er sei verantwortlich, sondern die Hauptverwaltung der Bahn in Frankfurt a.M. Diese wiederum meinte, sie müsse sich "den heute allgemein üblichen Werbemethoden" anpassen. Meine Frage nach der Aussprache von "Experimental" wurde nicht beantwortet

Meine fünfseitige Anfrage beim Verkehrsminister habe ich den elf Kultusministern und -senatoren mit der Bitte um Stellungnahme zugehen lassen. Ein Ministerium schreibt, man sei "bereits 1976" tätig geworden; allerdings sei man gegen "provinzielle Deutschtümelei". Ein zweites weist auf das "erwachte Nationalgefühl am Anfang des 20. (!) Jahrhunderts" hin; "tröstlich" sei der Gedanke, "daß viele neue Wörter nicht nur bei uns,

Zu den 83,7 Prozent befragter Bür- den Artikel "Wo es ächzt und würgt" und Sprachzerfall" von Dankwart Guratzsch (beide ebenfalls in der WELT vom 15. März). Nachfolgend bringen wir eine zweite Auslese aus den zahlreichen Zuschriften zu die-

sem aktuellen Thema.

sondern in gleicher Weise auch in andere Sprachen Eingang gefunden haben." Eine dritte Antwort verweist darauf, daß auch ich "Minister, Präsident, Medien, Pamphlet u.a." ver-wende. Einem vierten Schreiben ist zu entnehmen, daß sich "der Entwicklungsprozeß einer Sprache nicht sprachlich vorschreiben" lasse, während in einem fünften festgestellt wird, daß "jede lebende Sprache ... ständigen Veränderungen unterworfen" ist. Ein sechstes Ministerium ist dafür, die Sprache "lebendig" zu erhalten; auf die "Semantik" komme es an. Nummer 7 bis 11 haben

nicht geantwortet. Die Entscheidung der Väter des Grundgesetzes, den deutschen Kultusminister zu streichen, ist nicht ohne Folgen geblieben. Was kann man tun? Was sagt unser Bundestag dazu? Friedrich Doepner, Oberst a. D.,

Den Ausführungen von Dankwart Guratzsch kann man nur beipflichten. Die deutsche Sprache ist ein Kulturgut, dessen Zerfall Einhalt zu gebieten höchste Zeit ist. Immer wieder, selbst in renommierten Zeitungen, finden sich grobe Verstöße gegen die deutsche Grammatik.

Die Schulen sind aufgerufen, richtiges Deutsch zu lehren. Aber sind sie dieser Aufgabe auch gewachsen, nachdem viele Jahre die deutsche Sprache in den Schulen sträflicherweise vernachlässigt worden ist?

Dr. Friedrich Bünger, Bonn 2

Der Sprachverfall ist ja nicht nur auf die versehlte Schulpolitik der Länder zurückzuführen. Die Nachrichtenredaktionen der Fernsehanstalten beispielsweise beherrschen nicht einmal die Kunst der indirekten Rede. Da kommt dann ein primitiver Verbalismus zum Vorschein, daß sich die Haare sträuben.

Der Rückgang des Interesses der deutschen Sprache im Ausland liegt auch daran, daß es keine einheitlichen Regeln gibt, die als verbindlich gelten. Ausländer, die deutsche Lehrbücher benutzen, klagen immer wieder darüber, daß ein Buch dieses sagt,

ein anderes jenes. Gerade lese ich in der WELT vom 18. März das Wort vom "DDR"-Lauschangriff, eine besonders hirnrissige Umschreibung des Abhörens. Soilten nicht auch Journalisten die

Konsequenzen ziehen? Mit freundlichen Grüßen W. Eimbeke. Hamburg 60

Sehr geehrter Herr Guratzsch. für Ihren Artikel "Sprachverfall" herzlichen Dank.

Allerdings: Die WELT sollte endlich in sich gehen. Ich habe mich im Laufe der Zeit verschiedentlich bemüht, auf den Fremdwörtermißbrauch hinzuweisen, leider vergeblich. Man scheint kritiklos ohne Durchsicht alle Beiträge mit Fremdwörtern zu belassen. Auf Seite 3 der Ausgabe vom 15. März finde ich zum Beispiel: Statement, con sordino (mußte ich nachsehen), freak, Gag, Graphik-Tableau. Es wimmelt sonst von flops, Deal (nicht nur bei Drogen), Jackpots, "es macht Sinn" usw.; gravierend, relevant sind ganz unnötig und können mehrfach deutsch

ausgedrückt werden. Mir scheint, hier ist ein "Kommis-

Mit freundlichen Grüßen Karl H. Wolbrandt,

Sehr geehrte Damen und Herren. selten sprach mir ein Kommentar der WELT so aus dem Herzen wie der von Dankwart Guratzsch über den

Sprachverfall Als Tochter eines altmodischen Deutschlehrers, die inzwischen fast 50 ist, fällt mir immer wieder auf, daß vor allem in der Rechtschreibung vieles nicht in Ordnung ist. Meine Tochter (19), kurz vor dem Abitur, bestätigt mir, daß selbst die heutigen Lehrkräfte Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben.

Als aufmerksame Leserin fällt mir auf, daß das auch bei Journalisten, die doch eigentlich mit der Sprache ihr tägliches Brot verdienen, so ist. Es vergeht fast kein Tag, an dem mir nicht irgendein Schnitzer in grammatikalischer Hinsicht in der WELT auffallt. Letztes Beispiel:

Ausgabe Nr. 62 vom 14.3.1986, Seite 20, in dem Artikel von Anja-K. Keymes, Bonn, Erinnerung an Lebertran" im letzten Absatz. Ich zitiere: "Im Rahmen einer TV-Gala wird morgen abend zu Spenden für ein Projekt aufgerufen, daß in Afrika bei-spielgebend sein soll . . ". Wie haben

wir es vor 40 Jahren gelernt: Wenn schließlich ihres leitenden Oberman das durch welche (r, s) ersetzen kann, wird es mit einfachem s geschrieben.

Mit freundlichen Grüßen Elisabeth Poisz Dudenhofen

Wer mit ein wenig Interesse und Aufmerksamkeit die Entwicklung unserer Muttersprache verfolgt, dem kann nur das kalte Grausen kommen. Es hat den Anschein, als ob von den meisten Menschen kaum noch jemand soviel Bildung und Stilgefühl besitzt, um 211 bemerken, wie tief wir inzwischen kulturell gesunken sind. Gerade maßgebende Persönlichkeiten haben ein gestörtes Verhältnis zu ihrer eigenen Muttersprache.

Es wurde bereits verschiedentlich offen darüber gesprochen und es wurden folgende "Sprachgruppen" festrestellt:

• Beamten- und Juristendeutsch (hat es wohl schon immer gegeben), Professorendeutsch (nur noch Fremdwörter und ausländische Aus-

 Zeitungsdeutsch (bitte um Verzeihung: nicht in der WELT), Supermarkt- und dentsch.

 Abfallkübeldeutsch. Ich beglückwünsche Sie zu Ihren Veröffentlichungen und werde mich durch die Artikel informiert - um die Mitgliedschaft bei der "Gesellschaft für deutsche Sprache" bemű-

Mit freundlichen Grüßen Donatus Stieler.

#### Die Wahrheit?

Sehr geehrte Damen und Herren, die Erzwingung der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen Bundeskanzler Helmut Kohl durch den Kölner Generalstaatsanwalt würde von der Öffentlichkeit eher begriffen und hingenommen worden sein, hätte nicht der Generalstaatsanwalt mehrfach Unwahres behauptet und überzeugende Begründungen vorent-

Es ist bisher nicht bekannt, daß etwa den Bonner Staatsanwälten ein-

#### Wort des Tages

99 Jeder, der lobt, fürchtet heute, für dumm gehalten zu werden. Jeder. der tadelt, ist sicher, für der taden, ist sman, klug gehalten zu wer-

Jean Cocteau, französischer Autor, Maler und Regisseur (1889–1963)

staatsanwaltes mangelnde Rechtsund Sachkunde vorzuhalten gewesen wäre. Auch wurde ihnen irgendein offichtwidriges Handeln bislang nicht vorgeworfen. Was aber waren dann, wenn nicht politische, die maßgeblichen Gründe für den Generalstaatsanwalt, das Verfahren zu erzwingen? Und weshalb \_informierte" er dreimal wahrheitswidrig die Of-

fentlichkeit? Erstens: Die Bonner Staatsanwaltschaft hätte ein Verfahren "aus eigener Erkenntnis" einleiten wollen. Zweitens: Seitens der Bonner Staatsanwaltschaft hatte es "keine Gegenvorstellungen" gegeben. Drittens: Er, der Generalsteatsanwalt, habe mit dem Jusitzminister keinerlei Kontakte" gehabt.

Darf ein Generalstaatsanwalt ungestraft die Öffentlichkeit an der Nase herumführen?

Mit freundlichen Grüßen Hans-Oskar Sittart. Krefeld 11

#### Kompliment

Liehe WELT-Mannschaft

ich danke Ihnen dafür, daß mir Ihre Notausgabe vom Montag doch etwas das Frühstück verdorben hat. Das mag merkwürdig klingen, aber wäre es nicht schlimmer gewesen, wenn es mir gleichgültig gewesen ware? Der Fehler zeigt, wie sehr wir uns aneinander gewöhnt haben: Mensch und Zeitung, Leser und WELT-Mannschaft

Die Technik hat Sie vielleicht eine Nacht lang in die Knie zwingen können, aber dafür haben Sie in all den Jahren, in denen ich Sie kenne, Tag für Tag standhaft Stellung bezogen und saubere journalistische Arbeit geliefert. Und das werden Sie weiter tun, das weiß ich, und dafür möchte ich Ihnen danken

Robert Stegemann, Sinzig-Bad Bodendorf

#### Billige Kost

Sehr geehrte Damen und Herren, bei "Fast-Food" fällt mir eine Anmerkung eines Freundes aus der Schweiz ein: "Welch ein Glück für die Feinschmecker, daß die Deutschen so schlecht essen!"

Ich glaube, er hat recht. Wenn die Deutschen so essen würden, wie auch heute noch ungezählte Franzosen, würde das Kilo Turbot 300 Mark und die Flasche La Tache 1000 Mark kosten.

Heinz Runge, Freiburg/Br.

# Personalien

#### **AUSWÄRTIGES AMT**

Das Königreich Tonga entsendet in Kiirze einen neuen Botschafter nach Bonn, Siaosi Taimani Abo erhielt inzwischen das Agrément. Auch Saudi-Arabien wird demnächst durch einen neuen Botschafter in Bonn vertreten sein. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat dem Diplomaten Abbas Fayek Ghasawi das Agrément erteilt.

#### **GEBURTSTAG**

Professor Dr. Werner Rother feiert beute seinen 70. Geburtstag. Professor Rother hat an der Maximilians-Universität München Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht gelehrt. Professor Rother, in Dres-den geboren, studierte in Leipzig und Kiel und promovierte 1941 in Leipzig. Nach dem Krieg war er 21nächst im Dienst der Stadt Leinzig. Aus politischen Gründen konnte er sich in Leipzig nicht habilitieren und verlor auch seine Stelle. 1958 floh er in die Bundesrepublik Deutschland und habilitierte sich 1963 an der Universität München. 1968 wurde er zum außerplanmäßigen Professor ernannt. In München war er bis zu seiner Pensionierung 1981 tätig. (

#### **AUSZEICHNUNG**

Herbert von Karajan ist für die beste musikalische Leitung einer der zehn französischen Opern-Schallplatten-Preise in Paris zuerkannt worden. Karaian erhielt die Auszeichnung für die Aufnahme von Giuseppe Verdis und Johannes Brahms' "Requiem" (DGG), an der die Wiener Philharmoniker und der Wiener Singverein mitgewirkt hatten. Der deutschen Sopranistin Waltrand Meier, die in Richard Wagners "Parsifal" (Pathe Marconi) die Kundry singt, wurde der Preis des französischen Kulturministe riums verliehen.

#### VERANSTALTUNGEN

Die Stiftung Ostdeutscher Kulturrat gab in Hannover einen Empfang für Wilhelm Kampf, der am Sonntag seinen 80. Geburtstag feierte. Von 1958 an war der geborene Hesse als Referent für kulturelle Aufgaben und gesamtdeutsche Öffentlichkeitsarbeit im niedersächsischen Vertriebenenministerium tätig. Seine 1971 anstehende Versetzung in den Ruhestand wurde um drei Jahre verschoben, weil man auf sein Fachwissen nicht verzichten

wollte. Wilhelm Kampf ist Vorsitzender des Kuratoriums in der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat und gehört dem Vorstand des "Nordostdeutschen Kulturwerks\* in Lineburg an.

Die Stadt Goslar hatte wieder einmal eingeladen, der "Churfürstlich « Meintzische Mundtkoch" Marxen Rumpelt hatte mit seinem 1587 erschienenen Kochbuch Rezepte und Regieanweisungen geliefert, "wie man herrliche große Pancketen ordentlich anrichten und bestellen soll". Und 200 Prominente aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien waren dem Ruf zum mittelalterlichen Schmaus in die Kaiserpfalz gefolgt. Ehrengast des 19. Goslarischen Panckets" war diesmal der Vorstandsvorsitzende der Preussag AG, Günther Sah-mannshausen. Mit dabei waren der Präsident des niedersächsischen Landtags, Edward Blanke (CDU), und der Landtagsvizepräsident Heimut Bosse (SPD).

#### BERUFUNG

Der Generalmusikdirektor am Stadttheater Bremerhaven, Lee Pletiner, ist zum 1. Oktober 1986 als ordentlicher Professor für musikalische Leitung der musikdramati-schen Darstellung an der Wiener Hochschule für Musik und darstel lende Kunst berufen worden. Leo-Plettner wird jedoch im Rahmenseines Vertrages dem Städtischen Orchester sowie dem Stadttheater Bremerhaven weiterhin zur Verfügung stehen.

#### WAHL

Dr. Walter Hoppe, außerplanmä-ßiger Professor für Physikalische Chemie der TU München, emeritiertes wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Biochemie, wurde zum ordentlichen Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt.

Der Unternehmer Benne Hettlage ist am Sonntag in seiner Villa in Grünwald bei München verstorben. Der Besitzer von 40 Kaufhäusern wäre im Juni 80 Jahre alt geworden. Hettlage hatte vor 50 Jahren in Mimchen sein erstes Kaufhaus eröffnet. Inzwischen beschäftigt sein Imperium 2500 Mitarbeiter. Jeder zweite von ihnen ist im Besitz von Aktien der Firma.

# MEISTER DER FARBGESTALTUNG



#### HEL

Canon eröffnet dem farbiaen Kopieren einen ganz neuen Gestaltungsspielraum. Der neue Canon NP-3525 fertiat selbst von Schwarz-Weiß-Vorlagen in einem einzigen Durchgang zweifarbige Kopien an. Auf Tastendruck, Oder noch einfacher, auf Wunsch mit dem Elektronik-Pen, seines neuarticen Markiersystems. Doch domit nicht

genug: Die ausgewählten Farben erscheinen an den von Ihnen vorbestimmten Stellen der Kopie.

Damit wird ein Kopierer zu einer wertvollen Gestaltungshilfe für alle, die ihre Informationen mit farbigen Skalen, Grafiken, Bildern oder Überschriften verdeutlichen wollen.

Ihr Canon-Fachhändler zeigt Ihnen gern wazu dieser Gestaltungskünstler in der Lage ist. Ganz abgesehen von einer außergewöhnlichen Palette modernster Standard-

Noch nie war es so einfach, Kopien farbia zu gestalten. Einmal mehr ist es Canon-Technik, die das Kopieren einen entscheidenden Schritt voronbringt.





# Die westliche Welt bekommt immer mehr Anschluß an China.



Ab 17. 4. fliegt Lufthansa 3mal wöchentlich ab Frankfurt über Karachi nach Peking.

elt an

streit

s Gesetz wat

mi6vorsthe

olsue Transci



FUSSBALL / Pokalspiel Stuttgart - Dortmund

Im Normalfall hätte Karlheinz Förster nein gesagt. Doch weil ein Finale um den DFB-Pokal auch für einen Vize-Weltmeister, Europameister und Deutschen Meister etwas Besonderes ist, will der Kapitän des VfB Stuttgart heute beim Halbfinale gegen Borussia Dortmund (20 Uhr, live in SAT 1) trotz einer hartnäckigen Adduktoren-Reizung dabeisein. Schließlich war Förster noch nicht einmal vier Monate alt, als Stuttgart 1958 zum

sid Stattgart bisher letzten Mal nach 1954 (1:0 ge gen den 1. FC Köln n. V.) ein Pokal-Finale bestritten und mit 4:3 n.V. gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen hat. Die Schmerzen sind noch nicht ganz weg", sagte Förster. Aber Sportarzt Professor Klümper meinte, die Leiste sei nicht das Problem.

> ter der zweiten Fußball-Liga, hat seinen Trainer Josef Beckr beurlaubt und Amateurtrainer Kurt Rettenberger zum Interimstrainer ernannt.

#### STAND PUNKT / Mexiko

Die Besetzung war hochkarätig, die das Haus Adidas 68 Tage vor Beginn der Fußball-WM in seinem Hotel in Herzogenaurach über hundert Gästen aus 16 Ländern präsentierte: Carlos Alberto, Mannschaftsführer des brasilianischen Teams, das 1970 in Mexiko Weltmeister wurde, Gordon Banks, mit England 1966 Weltmeister, der deutsche Teamchef Franz Beckenbauer, Homa Borras, Trainer aus Uruguay, Guy Thijs, Belgiens Nationalcoach, und Michel Hidalgo, technischer Direktor des französischen Verban-

Vor allem Franz Beckenbauer konnte sich zuweilen beruhigt zurücklehnen, wenn er von den Problemen der anderen hörte. Eigene hat der dautsche Teamchef ohnehin noch zur Genüge.

Aber derzeit schlagen sie sich noch alle mit ähnlichen Sorgen herum: Wie kann der Höhenunterschied am besten überwunden werden? Was tue ich gegen die Hitze (40 Grad) in Mexiko? Was Beckenbauer am meisten beruhigt: Die anderen haben auch noch nicht die Idealbesetzung für die WM gefunden.

Homa Borras zum Beispiel reist derzeit in Europa umher, um die Form seiner außerhalb Uruguays spielenden Landsleute zu überprüfen. Er sagt: "Ich will keine Namen, sondern Spieler, die Leistung bringen können, ins Aufgebot berufen." Die Wunsch-Elf hat er im Kopf, gespielt hat sie aber noch nie.

Bei den Belgiern ist es nicht viel anders. Guy Thiis vertraut auf die Blockbildung in Anderlecht und Brügge. Fazit: "Es gibt einen gro-

Der SC Freiburg, Tabellenvorletz-

Ben Kern, aber noch keine Mannschaft."

Die Brasilianer seien auch noch nicht viel weiter, erzählte Alberto. Die Probleme für Trainer Santana werden beginnen, wenn von 29 auf 22 Spieler reduziert werden muß. Für die Briten (England, Nordirland, Schottland), erwartet Gordon Banks die Hochform in den letzten drei Wochen vor der WM. Eine Ausnahme bilden vielleicht nur die Franzosen. Michel Hidalgo: "Bei uns wissen acht, neun Spieler, daß sie erste Wahl sind." WM-Favorit Frankreich?

Franz Beckenbauer jedenfalls fühlt sich nachträglich bestätigt, weil er stets gesagt hatte, die deutsche Mannschaft werde sich wohl erst in Mexiko finden. Alle Experten waren sich darüber einig, daß dann vor allem die technisch versierten Mannschaften im Vorteil sein werden. Hidalgo ging noch weiter: "Die Anpassung an den harten Boden ist ein besonders wichtiges Kriterium. Kleine Spieler haben dabei weniger Probleme. Das sollte sich auch auf die Zusammensetzung des Teams auswirken."

Wie froh wären also die Deutschen, wenn sie Pierre Littbarski oder Rudi Völler dabei hätten. Und Bernd Schuster?

Beckenbauer sagte, vor Ostern werde wohl die Entscheidung fallen, ob der Star aus Barcelona in die Nationalelf zurückkehrt. Zeit genug, ihn zu integrieren, bliebe also. Und mit Schuster würde sich das technische Element der deutschen Mannschaft erheblich verbessern.

ULRICH DOST

BASKETBALL / Die Drogensucht und ihre Auswirkungen in den USA

# Förster: Verletzt, aber dabei Kokain! Die Strafe: lebenslänglich für einen Superstar. Nie mehr Profi

LARRY ROSBUD, New York land, Berufsboxer wie Aaron Pryor Das Urteil war hart, aber notwendig und längst überfällig. Zu lange hatten die Verantwortlichen den Kopf in den Sand gesteckt, zu lange heile Welt gespielt. Der Name: Michael Ray Richardson. Die Verfehlung: Kokain. Die Strafe: lebensläng-

Richardson, einer der besten Basketballspieler der USA, darf nie wieder in der amerikanischen Profiliga NBA spielen. Der ins Zwielicht geratene, von Drogenskandalen erschutamerikanische Berufssport mußte ein Signal setzen. Daß es einen Superstar erwischte, erhöht die Wir-

Geschätzte vier Millionen Amerikaner schnupfen die Modedroge Kokain. Auch im Sport hat sie schon lange Einzug gehalten. Basebell hatte seinen Skandal, nach der Super-Bowl dem Endspiel der US-Football-Meisterschaft, erwischte man einige Spieler des Finalisten New Engoder Alexis Argello brachten die in ihren WM-Kämpfen verdienten Millionen mit Kokain durch.

Die Schätzungen, wie viele Spieler der Basketball-Profiliga von Drogen abhängig sind oder zumindest gelegentlich zu ihnen greifen, schwanken rwischen 30 und 50 Prozent. Michael Ray Richardson, der bei New Jersey Nets umgerechnet rund zwei Millionen Mark pro Jahr an Fixum kassierte, war der vielleicht bekannteste der Sünder. Drei Entziehungskuren hatte er bereits hinter sich - jedes Mal wurde er rückfällig. Bis er jetzt aus der Liga flog.

Aber das Problem der Drogen ist nicht nur ein Problem im Basketball. Die Verhältnisse im Football, Baseball oder Boxen sind ähnlich. Für die Dealer drängen sich Berufssportler als Kunden förmlich auf, junge Männer aus meist unteren Schichten, die plötzlich die Taschen voller Geld baZunächst steigert das Kokain die Konzentrationsfähigkeit des Spielers - aber schon bald muß die Dosis erhöht werden, und in weiterer Folge kehrt sich die anfänglich zumindest subjektiv positive Wirkung ins Ge-

Es hat zuvor schon Drogenabhangigkeit in der NBA gegeben. Etwa Marvin Barnes mit dem bezeichnenden Spitznamen "bad news" (schlechte Nachrichten). Er wurde zwar im Gegensatz zu Richardson nie gesperrt, fand aber trotz einmaliger Fähigkeiten schließlich keinen Klub mehr, der das Risiko eingehen wollte, ihn zu verpflichten. Nicht einmal in Europa, wo er nach einem Jahr gro-Ber Leistung und noch größerer Probleme aus Venedig verschwinden mußte. Oder Marques Johnson, um den es zwischen zwei Klubs sogar einen Kokain-Prozeß gab. Milwaukee hatte bei seinem Transfer zu San Diego verschwiegen, daß er drogenabhängig war, und, und, und . . .

MOTORSPORT / Beim Formel-1-Rennen in der Eifel – vor dem Fernseher

#### Die Wette gilt: Ein Steak gegen Zakspeed

rath immer neue Stühle herbei: jeder

soll seinen Sitzplatz haben. Count-

down vor dem ersten Grand Prix

1986, mit Kaffee und Kuchen, mit Ka-

se und Schinken, Bier und Skat. Sai-

sonstart hoch oben in der Eifel - und

Karl Hemz Bell. Der 47jährige hat

schon 1954 das Finale um die Fuß-

ballweltmeisterschaft in der "Döttin-

ger Höhe" vor dem Bildschirm miter-

lebt. Fernsehgeräte waren damals

noch rar, doch dort oben gab es eines.

Das Restaurant gleich an der Chaus-

see wurde zum Treffpunkt, die Sport-

Kurz' vor fünf kann man die be-

rühmte Stecknadel fallen hören. Die

Leitung nach Rio ist geschaltet, das

Starterfeld geht auf die Einführungs-

runde. Am Stammtisch fiebern sie

übertragungen zum Ereignis.

"Wie kurz nach dem Krieg" sagt

der Wirt strahlt.

Wer fährt an einem verregneten Nachmittag zum Nürburgring, wenn kein Rennen stattfindet? Die Formel-1-Fans, denn im Hotel \_Döttinger Höhe" gibt es fast immer ein Autoren-

nen zu sehen – im Fernsehen. Weil die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nur in Ausschnitten von der Formel-1-WM berichten, hatten sich auch zur Saisoneröffnung an die 150 Motorsportbegeisterte auf den Weg in die Eifel gemacht. In der "Döttinger Höhe" wird nämlich RTL-Plus fangen. Und die Luxemburger

sind bei jedem Grand Prix live dabei. Den "Tag des Herm" nannte deshalb Karl Heinz Bell aus Adenau den 23. März 1986, als Nelson Piquet in Rio gewann und ganz Brasilien Samba tanzte. Genau 140 Tage dauerte die Winterpause der Formel 1 – die Stammtischrunde fühlt sich mit Fußball und Tennis übersättigt.

Das Rennen beginnt zwar erst um 17.00 Uhr, doch schon zwei Stunden vorher ist es im Gastraum der "Döttinger Höhe" proppenvoll. Wer zuerst mit ihren Favoriten, mit dem Brasilia-

LEO WIELAND, Nürburg kommt, kriegt den besten Platz. Von ner Nelson Piouet und mit Alam Prost, dem Weltmeister aus Frankwegen Reservierungen. Die Fans drängeln sich um drei Fernsehgeräte - und irgendwie zaubert Wirt Rette-

Nach wenigen Runden übernimmt Piquet die Spitze, Prost rückt immer weiter nach vorn. Zum ersten Mal gibt es in der "Döttinger Höhe" Applaus, und als Piquet nach eineinhalb Stunden gewinnt, ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. "Den richtigen Sieger habe ich nicht getippt, gewonnen habe ich trotzdem", jubelt Alfred Tempel aus Jammelshofen. Er hatte mit dem Wirt gewettet, daß Zakowskis Auto nicht ins Ziel kommt. Tempels Gewinn: ein Pfeffersteak. Trotz der verlorenen Wette ist der Wirt der Gewinner des Tages. Das Lokal war voll, der Rubel rollte.

Seit Ende 1984 die motorsportfreundlichen Wellen aus Luxemburg über der Eifel zusammenschlugen, kann Retterath in der Rennsaison einen überaus erfreulichen Extra-Umsatz verbuchen. Er weiß natürlich, daß es ein Geschäft auf Zeit ist: Wern alles verkabelt ist, ist Schluß."

# NACHRICHTEN

#### Neue Fußball-Liga

New York (sid) - In den USA ist mit der sieben Vereine umfassenden Western Soccer Alliance" eine neue Fußbell-Profiliga gegründet worden. Erlaubt sind pro Team zwei Auslan-

#### Piontek bleibt

Belfast (sid) - Josef Piontek (46) wird seinen Vertrag als dänischer Fußball-Nationaltrainer bis zum 30. Juni 1988 erfüllen. Piontek hatte auch von Real Madrid und aus Saudi-Arabien Angebote erhalten.

#### Tödlich verunglückt

Spittal (sid) - Bei einem Autounfall in der Nähe von Spittal (Österreich) sind die beiden jugoslawischen Skirennläufer Joze Kuralt und Stane Jeriek tödlich verunglückt.

#### Löhr sagte ab

Düsseldorf (dpa) – Hannes Löhr (43), ehedem Trainer des Fußball-Bundesligaklubs 1. FC Köln, schlug ein Angehot des Konkurrenzvereins Fortuna Düsseldorf für eine Managertätigkeit aus.

#### Paris und Olympia -

Paris (sid) - Paris hat sich nach Barcelona, Amsterdam, Birmingham, Sofia und Brisbane offiziell um die Ausrichtung der Olympischen Som-merspiele 1992 beworben. Das Budget: eine Milliarde Dollar.

#### Baric wieder nach Wien Wien (O. B.) - Otto Baric, ehedem

Trainer bei Rapid Wien und dann beim deutschen EX-Meister VfB Stuttgart tätig, kehrt zu Rapid Wien

#### ZAHLEN

rand-Prix-Turnier in Rotterdam, e Runde: Pimek (CSSR) — Haurer stechland) 6:3, 3:6, 6:3. EISHOCKEY

Linderspiel in Heisinki: Finnland Deutschland 5:1 (20, 20, 1:1). GEWINNQUOTEN

Lette: Gewinnklasse 1: 1 215 485,70
Mark, 2: 117 627,60, 3: 6690,70, 4: 110,50,
5: 8,30. — Efferweiter: 1: 29 349,90, 2: 714,10, 3: 53,70. — ,6 ans 45\*: 1: unbesetzt.
(Jackpot 423 623,90), 2: unbesetzt.
(Jackpot 423 623,50), 3: 3656,10, 4: 39,90,
5: 5,80. — Ressagninistic Rennen A, 1: 5: 5,50. — Remagnises: Rennen A, L: 119,50, 2: 8,40. Rennen B, 1: 43,30, 2: 13,20, Kombinationagewinn: 359 194,40

#### **TENNIS**

## Rekordstrafe für Connors

sid. New York

Der Amerikaner Jimmy Connors (33) wurde von der Internationalen Vereinigung der Tennis-Profis (MPTC) für 30 Tage gespert und muß eine Strafe von 20 000 Dollan zahlen. Connors hatte in Boca Ration (US-Bundesstaat Florida) gegen den späteren Sieger Ivan Lendi (CSSR) wegen einer Entscheidung des Schiedsrichters im fünften Satz den Platz verlassen.

Unmittelbar danach war er von der Tunierleitung bereits mit 5000 Dollar Strafe belegt worden.

Die bisherige Hochststrafe ging auf das Konto des Argentiniers Guillermo Vilas, der 1983 wegen unerlaubter Entgegennahme eines Handgelds von 60 000 Dollar beim Turnier in Rotterdam zu 20 000 Dollar und einem Jahr Sperre verurteilt worden war. Die Sperre trat jedoch nicht in Kraft, weil Vilas mit Erfolg in die Berufung ging.

#### LEICHTATHLETIK

#### Hingsen: "Mit dem Rücken zur Wand"

CURD MORELL Uerdingen "Der Europacup-Wettkampf vom vorigen Jahr ist abgebakt, und jetzt stebe ich mit dem Rücken zur Wand", sagte der Uerdinger Zehnkamnf-Weltrekordler Jürgen Hingsen gestern und begab sich gemeinsam mit

Ehefrau Jeanne, Trainer Norbert Pixken und dem Physiotherapeuten Hans Pfeifer auf die Reise nach Los Angeles. Neuanfang nenut der: 27jahrige das, was nach seinem vorzeitigen Ausscheiden im letzten Herbst beim Europacup-Finale nunmehr in Kalifornien erfolgen soll. 🛒 In Santa Barbara will er nun den

Grundstein dafür legen. Ob es bei den Europemeisterschaften Ende August in Stuttgart noch einmal zum großen 🦸 Duell zwischen ihm und dem farbigen englischen Olympiasieger Daly Thompson kommt? "Zu Prognosen lasse ich mich nicht mehr hinreißen", sagt Hingsen, schließlich habe ich seit einemhalb Jahren keinen Zehnkampf mehr durchgestanden und lasse es erst einmal auf mich zukommen." Wenn er zurückkommt werden das erst einmal drei EM Qualifikationen sein.

# Diese Woche <u>Neuer Trend</u> Frischer Wind im Cockpit. Immer mehr Autohersteller bauen offene Wagen. AUTO-BILD zeigt alle Modelle, vom urigen Trabant bis zum handgemachten Rolls Royce. Schluß mit teuren

# 

So können Sie viel Geld sparen: Kein Ärger mehr mit den hohen Inspektionskosten. AUTO-BILD sagt Ihnen, welche Arbeiten Sie ohne weiteres an Ihrem Wagen selbst erledigen können, und wie Sie dabei viel Geld sparen.

# **BMW & Mercedes**



Die Edel-Marken im Vergleich mit Audi, Ford, Opel und VW. Lesen Sie in AUTO-BILD, was 6 Hamburger Familien dazu meinen.

Gebrauchter Golf: Ab Jahrgang '78 ein guter Kauf Minis mit Katy: Der Staat zahlt 3000 Mark zu Radios unter 200 Mark

Die Zeitung rund ums Auto

renommiertes importunternehmen, Teil eines altetablierten, weltweit engagierten Handels-

Wir suchen: BEI GROSSBETRIEBSFORMEN DES HANDELS BESTENS EINGEFÜHRTE HV-PERSÖNLICHKEI-TEN/-FIRMEN für die Warengruppen Geschenk-und Haushaltswaren mit Schwerpunkt in Glas und Keramik, Korbwaren.

Wir werden an Verhandlungsgeschick und Prä-sentationsfähigkeit unserer HV-Partner hohe An-forderungen stellen.

Wir bieten: Für den SB-Bereich EXKLUSIV-VERTRETUNG für im Ostasien-Import einmaliges Marketing-

Niedersachsen/HB – Berlin – Hessen – Rheinland-Pfalz/Saarland – Baden-Württemberg – Bayern Nord – Bayern Süd.

Ihre Zuschrift erbitten wir aus Gründen der Vertraulichkeit an unseren Beirat, Herm Theodor C. Kehr, Flurstr. 11, 2057 Wentorf, zu richten. Bitte geben Sie die für unsere Meinungsbildung erforderlichen Informationen über Ihre Person und Tätigkeit.

#### Produkte für Feld und Garten -- Kooperation gesucht! --

Unsers Mandantin ist eine aufstrebende junge Firmengruppe, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Naturprodukten identifiziert. Zur Zeit liegt ein Schwerpunkt auf organischen Düngemittelin, zu denen jedoch zusätzliche Produkte ergänzend hinzugefügt werden sollen. Grundides dieser Anzeige sollte die Schaffung eines Kontakts zu potenten und etablierten Firmen auf dem genannten Sektor sein, die an einem entagnechenden Gespräch im Hinblick auf eine mögliche Vertriebsgemeinschaft interessiert sind. Gegebenenfalls kommt für unsere Mandantin auch eine finanzielle Beteiligung in Frage.

Erste vertrautiche Kontaktaufnahme erbitten wir an:

BEG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH Elberfelder Straße 2 · 4000 Düsseldorf 1

Werbefachmann gesucht (Raum Essen) für die Gestal-tung eines Versandprospektes. Es mö-gen sich bitte nur Pers. melden, die bereits sinnliche Arbeiten anggeführt sehen. Kontaktaufen, m. Zusend, v. Ar-beitsproben erb. u. X 9667 an WELT-Verlag, Postf. 10 05 64, 4360 Essen.

gesucht, Baum Baden-Württem berg und Bayern, für den Vertriel von neuartigen, funkbetriebener

Angeb. erb. uni. 7 9938 an WELT-Vering, Postf. 10 06 64, 4300 Resen.

Handelsvertreter

iranisch-persischer Bodenschlitze z. B. Elsen, Kupfer, Chrom, Blei, Zink, Sliber usw. ang Tand, Finclairstr. 5, ad Homburg, Tel. 0 61 72/ 2 49 61

**Vermittlung** 

Betreiber für Alten- und Pflegeheim im Sü-den Hamburgs in reisvoller Gegend für ca. 200 Pers. gesucht – auch Antelle ab 20% möglich. Angeb. erb. unt. A 1001 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

#### Bekanntes Hamburger Außenhandelshaus

ist interessiert, eine Exportfirma zu kaufen. Möglich ist auch die Übernahme einer Export-Abteilung oder Kooperation gegen entsprechende Vergütung. Bitte schreiben Sie unter K 9920 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Mittelständische Banträgergesellschaft sucht im norddeutschen Re Partner (Investoren, Betreiber, usw.) zum Restellen von Alten-un-

Wir sind ein junges, leistungs Unternehmen, des sich aussch mit Wirtschafte- und Unternehm er den gesamten Bereich ( Betriebsanalyse

Bankengespräche Liquiditätsbeschaffung Marketing Krisenmanagement-Konkursabwendung Marktanalyse

Standortanalyse Sollien Sie unternehmerische Entschei-dungen treifen, ab stehen wir ihnen mit qualifizierten Mitarbelten zur Verfü-gung. Wir leisten Soloritritie und stehen-ihnen in einem Gespräch in ihnem Haus. zur Verfügung.

guu

isisfon 02 11 / 2 90 33 12 Telex 8 567 942 price sisfax 02 11 / 8863 — 986

elbständigen ber: wirt oder Praktil Ibständig machen Gebe meine

Prencis (NRW)

Nuclewistich hohe Zahl en Betungstagen ohne Aloquisitionstäjurit. Know-bow-Dergabe und
narbeitung gewährleistet. Vorssetzung: BWA-Studium
Linien-Erfahrung.

x 9907 an WELT-Vering, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Dr.-Ing. langithr. PEH-Nastrin-Erf. in An-tomobil- und Fagnengban, such freiberuffiche (Proj.-Basin) Mitar-Tel. 0 20 / 7 20 52:56

**Verkaufsleiter** selbständig, für den Direktvertrieb für hockvertige Schlenicheftet genycht. MANDBAR, Pl. 616127, 2000 Bremen-61, Tel. 04 21 / 65 51 13. oder 84 21 / 22 11 18

Versandhandel veitere Produkte

Genscht win Aldreits aller Art, Slandishe Arthui, die deuts po Austributys and Zabahla Hobby- and Prateinfaire, utoma Per Arichmene,

Wieser Büro bietet Kontaktadresse in Öste reich. EDV, Schreibkräfte, Tele-fon vorbanden. Interessenten schreiben zu Advertiser, A-1180 Wien, Kollburggasse 15

**Emetatofficile** gut, schnell und preiswert, fertigi Berliner Firms für Sie. Anfr. u. Z 9600 an WELT-Veri. Postf. 10 08 84, 4500 Essen.

Bestischer Pfelfen Besigner sucht Vertriebspartner für den en-roplischen, anatischen u. amerika-nischen Markt. Mannfaktur handge-festigter Tabakspfeifen "Rainer-PF 10 41 11, 28 Bremen 1, Tel. 04 21 / 55 26 45.

Wir vertreten ihre interessen in Italien teteressen in surveyers, Verkunf, Verwaltungen, Kontakte an: S.I.B. Service Inter-national Bernardi, Buechnerstr. 8 CH-8006 Zürich, Telex 8 16 957.

Wir sind oine Flema
im Gebiet Rotteedom
Europeet mit Wimen und Ectebrum
berng und Verscheitung und Install erzug von Kunststellen für inde krießer Amwundungen streie für der mirieller Amendmages, sowie für der Attibus von Apparatur.
Wir verarbeiten: ABS. PC, PR, PRIMA PP, PVC, PVDF, EPOXX Palyester-mid Vinyllausen.
Wir möchten Kontakt escheidmen mi Fabrikanden/Leferanden von:
1. Handelmytednikken: z.B. Dichtenez\_zB.Dakhd tten, Röhren, Stäber und Apperatur. 2. Mentagenthelien



ten bisten sich finnen in Frankhirt am Moin. wo die Welt der Banken in der Bundeurepublik Deutschland ihr Zentrum hot. Vlebe-tige Bankoufgaben warten auf doolik-zierte Nachauchskröfter ouf Siplom-Betriebswicte If if mit konfmörmischer Bendsausbildung, möglichet als Bankkauf-

mann. Diese und viele andere Stellandingebide finden Sie om Somstog, 29 März, im gro-ben Stellentungsigentall der WELT. Nutzen Sie alle ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELL Nächsten Sometog, Jeden Sometog, 4

pe feilnehmer s. Burechi, BWL. Enhesonderer S sadistehend fine Architekt, Diplo: 3 SJ. Berussert. Austrauaberwach Adagenhau. 3 J. Worsch: Verantu shaft becorrugt Arthitekt, TL Be # Erfahrungen besonderes Intere acht Anstellung irditekt/Innen:

Architekt

Führungs

De Technische

worperten 8-m

6.201. Beruiser bondere zeichn acht Anstellung Architekt AKNV i 34 J. Berufser (exchalishaushiza Arditekt. Diploi 0 verh\_ 25 J. Er Austauüherv ach schul- uni adit verantworti Maarbeit Diplom-Ingenieu 5 FH Wupperta Englisch, Französ hinsch: Entwurf

**Induitektin** n 7). Berufserfa heführungsplan Wmsch: Verantw Architekt, Diplot il langjahrige Pr Bauleii - Entwurf and priv. Bauherr Erfahrungen im U sicht eigenverant Architek turbür os Solingen – Köln Architektin, Dipl 28,4 J. Berufserfa

Autmaß und Abr Wunsch: Aufgabe Ausschreibung, B

Arthitekt, Diplor M,+J. Berufserfa baechnungen un: sicht verantwort! enr (grad.) 10. Indonesier, FI Ausführungsplam Englisch. Holland Wunsch: Architel hanung, Ausschr Kohnungsunter n Architektin

40, verh., Erfahru

lätigkeit in Wohr Wunsch: Architel Düsseldorf Diplom-Ingenies 9.GHS Wupper Ausführungsplan Wansch: Planer o schaft. Raum Dür Architekt (FH) I 4, Elektroinstall suchi Stelle in Kc Ardiitekt AKNY 30, PS Kl. 3. Beru <sup>u der</sup> ganzen BR

D**plom-Ingenieu** 3. Berufspraxis i տ Wohnungs- ս Wunsch: Verantw geneigt auch für ( Haben Sie Untere: <sup>Inter</sup> Angabe der la Gesprächspan lackvermittlungs cin Arbeitsamt hslanschrift: Fri 15: 8588 292 aad

fac In der v

Sonders angebot weig. C

TENNIS Rekordstra

Der Arrentener sid im (23) wurde von der Interes Verzeinigung der Verzeinigung der Verzeinigung der Verzeinigung der Verzeinigung verzeinigung der Verzeinigen der Verzeinigung der Verzeinigen der Verzeinigung der Verzeinig der Verzeinigung der Verzeinigun Since Select worder Die bisherige Höchstade in des Hochstade in des Hochstade

LEICHTATHLEIN Hingsen: "Mit & Rücken zur Wa CURD MORELL IN

Der Europacup Weithand
Der John ist abgebalt auf
Generalen Gertregen Zeite
Generalen Jürgen Haus Segal sich genree reason and de Rese pe Angeles Newariang new - 125 C25, W25 Mach 800 williger Ausscheiden mit Series Series Europany Variation alogae. in Serie Berber villag area izar Agen Obek The second of the contract of St. 1822 Toch emmal mag The sales as with The second of the last of the and Committee the A STEEL STEELING with the court of the least The second second 

> Total at West State Wieger Bino

. A. 8.

THE EDV. SCHOOL The last WITH ME I ATRIES - Se - 1989 25% 25 個年 25 Deutscher Philippin 50

für Connon

STELLENGESUCHE Fachvermittlung für besonders qualifizierte Fachund Führungskräfte

Architekten mit EDV-orientiertem Fach- und Führungswissen

Die Technische Akademie Wuppertal hat einen mit dem Fachvermittlungsdienst Düsseldorf konzipierten 8-monatigen Voltzeit-Lehrgang für Architekten durchgeführt.

Die Teilnehmer sind intensiv in den Bereichen Kostenrechnung, Arbeitsvorbereitung, Bauphysik, Baurecht, BWL, CAD, Sicherheitstechnik und Statik geschult worden. Ein besonderer Schwerpunkt des Lehrgangs lag auf dem Einsatz der EDV in den o.g. Bereichen.

Nachstehend finden Sie detaillierte Informationen über die Qualifikation der einzelnen Teilnehmer:

Architekt, Diplom-Ingenieur, FH Kiel 38, 8 J. Berufserfahrung in Entwurf, Ausführungs-, Detailplanung, Projekt- und Bäuleitung, Ausbauführwachung von Wohnungs- und Verwaltungsbauten; Altbausanierung, Industrie- und Anlagenbau, 3 J. Auslandserfahrung bei Intern. Umernehmen. Englische Sprachkenntnisse.
Wunsch: Verantwortliche Tätigkeit in Architekturbüro, Bauunternehmen, Wohnungsbaugesell-Architekt, TU Berlin, Diplom-Ingenieur 44, Erfahrungen in Wettbewerb, Entwurf, Ausführungsplanung und Städtebau, Kenntnisse und

besonderes Interessé an EDV/CAD: Architekt/innenarchitekt 45, 20 J. Berufserfahrung in Detaillierungen, Ausführungsplanung, Berechnung und Entwurf.

besondere zeichnerische Fähigkeiten: Architekt AKNW/Diplom-Ingenieur \$55, 34 J. Berufserfahrung als Architekt, Bauleiter und Oberbauleiter im Wohnungs- und

Architekt, Diplom-Ingenieur (FH) 49. verh., 25 J. Erfahrung im Ges.-Bereich Planung, Gestaltung, Planungsprojektleitung und Ausbauüberwachung von Großobjekten des Wohn-, Geschäfts-, Warenhaus-, Büro-, Verwaltungs-, Schul- und Sportbaus sowie Einkaufszentren; sucht verantwortliche Tätigkeit in NRW, ggf. objektgebundener Zeitvertrag oder freie

Mitarbeit ..... TAW 05 Diplom-Ingenieur, Architektur (FH) 35, FH Wuppertal, Erfahrung im allgem. Hochbau, Entwurf, Planung und Detailplanung. Englisch, Französisch, Italienisch.

Wunsch: Entwurf, Planung und Projektleitung, Architekturbüro in NRW . . . . . . TAW 06 39, 71. Berufserfahrung im allgemeinen Hochbau, Vorentwürfe, baureife Planungen, Detail- und Ausführungsplanung. Spanische und englische Sprachkenntnisse.

Architekt, Diplom-Ingenieur 51, langjährige Praxis in mittelgroßen Architekturbüros; bauvorlagenberechtigt; Wettbewerbs-, Bauleit-, Entwurfs-, Ausführungsplanung für Bauträgergesellschaften, überregionale, kommunale und priv. Bauherren, schlüsselfertig und konventionell; Projektsteuerung, techn. Bauberatung;

Erfahrungen im Umgang mit Baubehörden, Englisch, Serbokroatisch in Anfängen; sucht eigenverantwortliche, möglichst selbständige Tätigkeit in der Planungsabteilung eines Architekturbüros, einer Bauträgergesellschaft, Behörde oder Industrie im Großraum Wuppertal Architektin, Diplom-Ingenieur (FH)

28, 4 J. Berufserfahrung, Bauanträge, Ausführungs- und Detailplanung, Ausschreibungen, Aufmaß und Abrechnung, Bauleitung. Wunsch: Aufgaben ggf. mit EDV-Anwendung in den Bereichen Entwurf, Ausführungsplanung, 

Architekt, Diplom-Ingenieur (FH) 30, 4J. Berufserfahrung im Erstellen von Bauvorlagen, Ausführungs- und Detailplanung, Massen-

berechnungen und Ausschreibung im Bereich Wohnungs- und Industriebau; sucht verantwortliche Tätigkeit in Architekturbüro. Raum NRW . . . . . . . . . . . . TAW 10 Ingenieur (grad.) Architektur r. FH Düsseldorf 1974, mehri. Berufserfahrung in Entwurf und Gestaltung

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Rechnungsprüfung (Abrechnung), Wunsch: Architekturbüro, Bauträger-Gesellschaft in Entwurf und Gestaltung, Ausführungs-

Architektin 40. verh., Erfahrung in Planung, Bauvorlagen, Ausführungs- und Detailplänen. Langjährige Tätigkeit in Wohnungsbaugesellschaft und namhaftem Architekturbüro.

Wunsch: Architekturbüro, Wohnungsbaugesellschaft oder Bauunternehmung, Großraum Diplom-Ingenieurin (FH) Architektur 29, GHS Wuppertal, S J. Praxis im Architekturbüro. Erfahrung in Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, vorwiegend Wohnungsbau. Wunsch: Planer oder Bauleiter in Architekturbüro, Bauunternehmen oder Wohnungsbaugesellschaft. Raum Düsseldorf, Wuppertal, Köln, Dortmund und Bochum . . . . . . . . . TAW 13

Architekt (FH) Dortmund 34, Elektroinstallateur, Erfahrung in Entwurf, Konstruktion; Architekt AKNW/Diplom-Ingenieur

30, FS Kl. 3, Berufserfahrung in Entwurf, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung, Diplom-Ingenieur (FH) Architektur

28, Berufspraxis in Entwurf, Detail- und Ausführungsplanung, Bauleitung, Arbeitsfeld im Bereich von Wohnungs- und Industriehallenbau, Altbausanierung. Wunsch: Verantwortliche Tätigkeit bei Bauunternehmen oder Architekturbüro im Raum NW, Haben Sie Interesse an einer Bewerbung, so fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen

unter Angabe der Kennziffer an. Ihr Gesprächspartner: Eberhard Nagel Fachvermittlungsdienst für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte beim Arbeitsamt Düsseldorf, Immermannstraße 65d. Postanschrift: Fritz-Roeber-Straße 2, 4000 Düsseldorf 1, Telefon: 0211/8226-262, -363,

**Bundesanstalt für Arbeit** 

#### BANKER

Mittfünfziger, jahrzehntelang tätig als Fil.-Dir., Großb. u. Vorst.-Mitgl., Volksbank, m. besten Zeugnissen sucht verantw. Tätigkeit in einem Kredit-Finanzinstitut od. Wirtschaftsunternehmen.

Langi. Praxis im Aktiv- u. Passivgeschäft, Verwaltung, Überwachung, Personalwesen u. Außenhandel.

Zuschriften erbeten unter Z 9911 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsführer

Industrie, Dipl.-Kim., 40 Jahre, verh., führungserprobte und inte-grierende Persönlichkeit mit den Schwerpunkten - Vertrieb - Controlling - Finanzen sucht neue Aufgabe als vertriebsorientierter kaufmännischer Geschäftstübrer oder Konzernmanager in Norddeutschland. Ang. u. L 1010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Deutsch-Kanadier, Dipl.-ing.

Facturisht. Aligent. El.-Tuchnik, Ende 20, z. Z. wohnhaft in der Nähe von Turonto, Outario, Esmeda, kuntmännisch orientiert, sucht ab Mitte 1998 neue verantwortungsvolle Position in Esmeda, möglichst in einer Zweigniederissumg eine deutschen Unternahmens oder einer im Aufbes befindlichen Tochter. Erfahrungen in Investitionsplanung, al- und allgemeine Bauleitung. Produktion, Wertzieh, Einkauf und Buchhaitung, Durch langishrigen Austandsmitzuthalt voll zweisprachig in Deutsch und in Englisch. Angehote erbeten unter E 1011 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Ing. (FH) Architekt

15 J. Berufserf. Im Wohn- und Industriabou, EDV-Kenntnisse, perfekt im schlösself. Bauen, flexibel, engagiert, untern. den-kend, Führungserf., sv. neue leitende Tätigkeit, evti. freie Mitarbeit oder Partnerschaft.

Angebote u. G 1007 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **DIPLOM-VOLKSWIRT**

 mehrjährige Erfahrung in Organisation u. Verkauf, sucht interess. Führungsaufgabe im Vertrieb. Auch auf freiberufl. Basis möglich. Standort Raum Nordbayern. Angebote unter B 1002 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

DESIGNERIN BDG/42/werbl. BERUFSPRAXIS. Agentur/
Behorde SCHWERPKT. terminger visuelle Umsetzungen PROD
TECHN KENNTN . Umbruch/Buchdr /Offset/Luchtsatz O WUNSCH Mitarbeit grafischer Gestaltungstechniken ın Verläg/ Druckerei/ Industrie Ganztagsstelle/offsungebunden Ang. erb. u. Nr. H 1008 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Dipi.-Betriebswirtin

Franz. perl. (Muttersprache) u. gl. Engl.-Kennin, franz. Abschl.-Dipl. (Dipl. d'Etudes Supérieures, Commerciales, Administratives et Financières), 2d J., ledig, mehrere Praktika in D. u. Fr., su. And stellg in dem Bereich Financierung od, Außenhander. M. 1900 an WEL T.-Verhag. Post-

Ang. u. K 1009 an WELT-Verlag, Por fach 10 06 64, 4300 Essen.

Junger Mann, 28 J., unabh., 8 Sem. Glebereitechn., 5 Sem. Fertigungst., engl. Sprachbenntn., su. Anstellung, evil. m. finanzieller Betelligung. Zuschr. u. N9639 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**ALLROUND-KAUFMANN** 

37 J. Top-Verkäufer und guter Organi-sator, sucht neuen Wirkungskreis im Bereich Immobilien, Anlage, PV etc. Detaillierte seriöse Angebote (auch für Auskand) exbeten u. D 1004 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

100 Mill. Jahresymsatz?

Vertriebschef/

Verkavistrainer

Betätigungsfeld. Bisher u. a. f. gr. Initiatoren im Steuersparmodell u. Versicherungsvertrieb bun-

Zuschr. u. D 9651 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Handel. Zuschr. u. N 1012 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Exportmanager

46 J., selt 5 Jahren im Anstand, soch
neue Aufgabe in Hamburg.

Angeb. ern. u. PS 48 932 am WELTVerlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

Mastromoister, 32 J. jung, sucht neuen Wirkungstreis I. Ratum Norddeutschland, langi. Erf. als Bau-licher im Wohntings- u. Industriebau-bereich, Schlüsseifertigbau sowio in der Angebotskalkulation u. Ahrech-ning Zuschr. u. A 9670 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Azslandsauznigezieiter** 

verkaufsstark, mit sehr guten Indu striekontakten in fast allen westen

ropäischen und zahlreichen über-seelschen Ländern, mit nachweisba-ren Verkunfserfolgen, fließend Eng-lisch sprechend und mit guten Fran-

zösischkenntnissen ausgestattet, ortsungebunden, sucht zum 1, 7, 1986 oder auch schon früher neuen Wir-kungskreis-übernimmt ebenso such Auzeigenvertrebungen.

Hew York / New Jersey Deutsche, 37, gelernie Rindergarts in, sucht Tätigkeit od. Vertretung i deutsche Fhrma.

Zuschriften unter P 1013 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

desweit tätig gewes

beste Referenzen, sucht neue

Wollen Sie bundesweit eine Vertrieb aufbauen?

Speche filt zielez 3 "Jahre

die Intuition, Zinfuhlungsvermöge und Dynamik verlangt. Akademiker mit Erfahrung im internationalen, or gantsutorischen und kulturelle

Ang. n. R 1014 an WELT-Vering, Pos fach 19 00 54, 4300 Essen.

Yacina, Yackinis R. Marinding Vertriebdinier (4) J.), Dipl.-Wattsch-ing, (PH) einer Furna mit 190 Beschäf-tignen für techn. erklärtungsbedurftlige Produkte an die Industrie und OEM (130 TDM), mobil, sucht neise Anfgabe. Zuseinrichn erb. u. E 1005 am WELT. Verlag, Pustfach 16 08 54, 4308 Essen.

Chefassistentin

verh, periekt Französisch/Englist d. Steno). Dolmetscher-/Übersei traxis, Anslandsetfahrung, selb ngeb. u. C 1003 an WELT-Verlag Postfach 1008 64, 4360 Essen.

Dipl.-ing. (FH)
Biomed. Technik, 31 J., mehr) 1
ertahrung in der Projektahw
und Softwareentwicklung I. mewareentwicking i med Bid-twertesystenen, such interessante I ambaubare Stellung im Berwich der Detenverarbeitung. Angeb. u. F 1006 an WELT-Verlag Postfach 10 to 84, 4000 Emen.

# Weltoffen

Was heute irgendwo auf der Welt geschieht, kann morgen unser Leben verändern. 90 Korrespondenten an 35 wich-tigen Plätzen des In- und Auslandes berichten in der WELT über die Ereignisse und ihre Hintergründe. Das gibt den WELT-Lesem einen wahrhaft weltweiten Horizont. Probieren Sie's aus

DIE **©** WELT

qualifizierte Fach-

#### **Außenhandelsbetriebswirt**

46, Industriekaufmann, Außenhandelsstudium. Erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer in deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsvereinigungen und als Ausstellungsprojektleiter in Messedurchführungsgesellschaften. Berufliche Kenntnisse: Exportförderung, Absatzberatung, Marktbeobachtung, Marketing, PR, Messen/Ausstellungen, Organisationen; Spanisch fließend, Englisch gut;

sucht Führungsaufgabe in exportorientiertem Unternehmen, auch Auslandstätickeit.

Auskünfte gibt: Frau Rudolph

Fachvermittlungsdienst Bremen, Außer der Schleifmühle 4, 2800 Bremen 1, \$8 0421/3077-593, -595

#### Verkaufsleiter

30, verh., fundierte Kenntnisse in den Bereichen Disposition, Auftragsabwicklung, Innenverkauf, Statistik, Erf. im Umgang mit Kunden u. Außendienstmitarbeitern, Grundkenntnisse

sucht Tätigkeit als Verkaufsleiter Innendienst, Leiter der Auftragsabwicklung oder Disposition; vorzugsweise in der Unterhaltungselektronik/Konsumgüter oder in der Industrie in Nord- und Nordwestdeutschland.

Auskünfte gibt: Frau Krauel

Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Ailee 16, 2000 Hamburg 1, 38 0 40/2485-2331, FS 2163213

#### Einkäufer/Verkäufer

Groß- und Außenhandelskaufmann, 55, verh., langj. Erf. im Kaffeehandel, Rohkaffee-Im/Export, Kalkulation, Kosten, Warenterminbörsen, Arbitrage, Schiedsgericht, gute englische Sprachkenntnisse:

sucht neuen Aufgabenbereich im norddeutschen Raum. Auskünfte gibt: Frau Krauel

Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16, 2000 Hamburg 1, 52 040/2485-2331, FS 2163213

🛕 Bundesanstalt für Arbeit

#### STELLENANGEBOTE

Der Merrill Lynch-Konzern: -Bilanzsumme 1983: über 23 Mrd. US-\$ · Über 4,2 Millionen Wertpapierkonten Nahezu 600 Niederlassungen und Büros in 29 Ländern

# Wird Ihre Leistung honoriert?

...fragt Merrill Lynch.

Das Finanzszenarium ändert sich; das weite Feld der Dienstleistungen der großen Finanzkonzerne ist einem ständigen Wandel unterworfen. Märkte wachsen durch grenzüberschreitenden Einsatz innovativer Technologien zusammen, Informationsbeschaffung und -verwertung erfordern erheblichen Mitteleinsatz. Neue Kapitalanlagemöglichkeiten und ausgereifte Anlageinstrumente prägen entscheidend das Bild der Finanzdienstleistungen von morgen.

Merrill Lynch steht hier mit an der Spitze. An der Spitze in der Kommunikationstechnik, im Aufwand für Wertpapierforschung und -analyse, in der Entwicklung neuartiger Dienstleistungsangebote für die anspruchsvolle Merrill Lynch-Klientel in der ganzen Welt. Was die Technik bietet, macht sich Merrill Lynch zunutze.

Doch was ware dies alles ohne die richtige Umsetzung, ohne praktische Anwendung. Cui bono? Eine Schlüsselstellung in der Organisation des weltweit operierenden Finanzkonzerns Merrill Lynch nimmt daher der Kundenberater ein, der professionell ausgebildet wurde und neben fundiertem Allgemeinwissen über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte verfügt. Diese Position des Kundenberaters - quasi die Transferstelle zwischen Angebot und Nachfrage - verlangt den Spezialisten mit Erfahrung, verlangt Niveau, Dynamik und Motivation.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für alle unsere Niederlassungen in der Bundesrepublik den qualifizierten und zukunftsorientierten Anlageberater. Er sollte neben Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ausgeprägte Akquisitionsfähigkeit und -bereitschaft mitbringen. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder entprechende Ausbildung, gute Englischkenntnisse, fundierte Berufserfahrung sowie absolute Integrität werden vorausgesetzt.

Haben Sie sich selbst hohe Ziele gesteckt? Wollen Sie, daß Ihre Leistung, und nur Ihre Leistung, entsprechend bewertet wird? Dann wenden Sie sich mit Ihren Unterlagen an den jeweiligen Geschäftsführer des nächstgelegenen Büros des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG.

Beginnen Sie Ihre Karriere und die Gestaltung eines attraktiven Einkommens mit einem der weltführenden Finanzdienstleistungskonzerne. Absolute Vertraulichkeit wird zugesichert.



Als Investmentbank eine Institution auf dem US-Kapitalmarkt

4000 Düsseldorf Tel. 0211/45810

6000 Frankfurt/M. Karl-Arnold-Platz 2 Ulmenstraße 30 Tel. 069/71530

2000 Hamburg 1 Paulstraße 3 Tel. 040/321491

8000 München 2

Promenadeplatz 12 Tel. 089/230360

7000 Stuttgart 1 Kronprinzstraße 14 Tel. 0711/22200

Der Gemeinnützige Bauverein Gütersich eG sucht den Nachfolger für das ausscheidende

geschäftsführende Vorstandsmitglied Die Genossenschaft hat einen Bestand von etwa 1100 Wohns und betreut darüber hinaus cs. 1200 Wohneinheiten für Dritte. und betreut darüber hinaus ca. 1200 Wohnemheiten für Dritte.
Wir erwarten eine aktive dynamische Persönlichkeit mit Führungsqualitäten und ansgezeichneten Kenntnissen in allen Bereichen eines gemeinnitzigen Wohnungsunternehmens. Ausgiebige Erfahrungen auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft werden vorausgesetzt, ebenso intensive Kenntnisse der Probleme des Grundstückswesens, der Neufinanzierung sowie des Rechnungswesens. Entsprechendes Fachwissen als Dipl.-Volkswirt oder Dipl.-Betriebswirt mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulstndium erwinscht, aber nicht Bedingung.

Die Stelle ist nach dem Wohnungswirtschaftstarif Gruppe VI mit Zuschlag dotiert. Die Übernahme dieser Position soll zum 1. 10. 1988, ggfls. auch früher, erfolgen.

Bitte, übersenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31. 5. 1986

Bitte, übersenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31. 5. 1986 an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Stadtbaurat Dipl-Ing. Heimut Krieg, Gemeinnütziger Bauverein Gütersich eG, Stren-gerstr. 12 in 4836 Gütersich.

Informatiker/in

als Assistent/in des Geschäfts-führers für Marketing und Ver-trieb von PC-Vertriebsfirma ge-sucht. Alter 25 bis 30 J.

Dr. Measner Vertriebs-GmbH Albert-Schwelizer-Ring 20 2000 Hamburg 70 Tel. 0 40 / 66 55 38

Ungenömlick selectiadig machen im Bereich Rooterik, praktische Psy-chologie, Managementwissen (auch ne-benber.). Infos unter: BEP-Büro HH, Rothenbaumch. 5, 2 HH 13, Tel, 040/ 45 40 14 od. 45 51 22 (Herr Mancher).



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

# **Suchen Sie**

# Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau?

In der WELT erscheinen am

FS: 8588292 aaddd, Telefax: 0211/8226-295

5. April

Sonderseiten mit einer Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser

Branche an oder suchen Sie Fach- und Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht fehlen. Anzeigenschluß ist am 2. April 1986. Sind Sie an einer Insertion interessiert?

Wir informieren Sie gem. DIE WELT, Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1. 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.

# Engelhard sieht 116 im Einklang mit Verfassung

Arbeitseber sehen Bedenken bereits durch die Anhörung widerlegt

Das vom früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Ernst Benda im Auftrag der SPD-geführten Landesregierung von Nordrhein-Westfalen erarbeitete Gutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Neutralitäts-Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz (AFG) gibt nach Auffassung von Bundesjustizminister Hans A. Engelhard "keinen Anlaß", den Standpunkt der Bundesregierung zu revidieren. Engelhard: Es bleibt dabei. Die vom Deutschen Bundestag beschlossene Änderung des Neutralitäts-Paragraphen steht mit der Verfassung in Einklang."

Den Kernthesen des Benda-Gutachtens hält Bundesiustizminister Engelhard folgendes entgegen:

• "Die Behauptung Professor Bendas ist unrichtig, daß der Gesetzgeber mit der geplanten Anderung des Paragraphen 116 AFG sachwidrig und unverhältnismäßig in Eigentumsrechte eingreife. Auch die Bundesregierung ist bei ihrer Beurteilung davon ausgegangen, daß Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung Eigentumsschutz genießen. Die vorgesehene Regelung ist aber eine durchaus zulässige Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums. Benda geht zu Unrecht davon aus, daß hier eine Klarstellung der Rechtslage nicht erforderlich sei. Spätestens mit der Entscheidung des Sozialgerichts Frankfurt, die die Neutralitätsanordnung für rechtswidrig und unwirksam erklärt habe, ist eine klare gesetzliche Regelung unabweis-

#### Streikrecht unberührt

Benda verkennt auch den Regekungsspielraum, der dem Gesetzgeber bei dem Ausgleich zwischen Eigenmsschutz und Koalitionsfreiheit zusteht: Der Gesetzgeber hat das unbestreitbare Recht, die Voraussetzungen für die Sicherstellung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf zu präzisieren. An dieser Beurteilung hat sich auch angesichts der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. März 1986 zum Eigentumsschutz von Arbeitslosengeld nichts geän-

dert." (Siehe WELT v. 20.3.) • "Falsch ist die Behauptung Bendas, daß die Neuregelung des Para-

GÜNTHER BADING, Bonn graphen 116 AFG auf eine ,Verände rung der Kampfchancen im Arbeitskampf abziele. Der Entwurf regelt keineswegs die rechtliche Zulässigkeit von Streik und Aussperrung, insbesondere wird hierdurch das Streikrecht nicht eingeschränkt. Der Gesetzgeber kann sich aber nicht der Pflicht entziehen, die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit angesichts veränderter Arbeitskampfmethoden sicherzusteilen."

> Völlig verfehlt ist schließlich die Behauptung Bendas, die Versicherten würden als "Faustpfand" benutzt. um ,andere Ziele zu verfolgen'. Die geplante Neuregelung des Paragraphen 116 AFG sieht das Ruhen der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung nur vor für jene Versicherte, denen der Arbeitskampf voraussichtlich zugute kommt

#### Versicherte als Faustpfand

Niemand hat aber ein Recht auf Zahlungen der Bundesanstalt für Arbeit, wenn dadurch gegen die Neutralitätspflicht des Staates bei Arbeitskämpfen verstoßen wird."

Justizminister Engelhard begrüßte im übrigen die Feststellung Bendas in seinem Gutachten, daß gegen den Gesetzentwurf unter dem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt der "Normenklarheit" keine Bedenken wegen der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe bestünden.

Anch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hält bei aller Kritik an der jetzigen Fassung des 116 AFG das vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Neutralitätssicherung des Staates im Arbeitskampf für verfassungskonform. Die Bundesvereinigung verweist im übrigen darauf, daß die überwiegende Zahl der juristischen Sachverständigen während der Anhörung im Bundestag die Verfassungsmäßigkeit "überzeugend bejaht" habe. Die Meinung Bendas sei in der Anhörung dagegen widerlegt worden. Hinter Bendas Ansicht stellte sich erwartungsgemäß der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel. Er appellierte an alle sozialdemokratisch regierten Länder und die eigene Fraktion, sich einer Verfassungsklage der nordrhein-westfälischen Landesregierung gegen den Paragraphen an-

# Der DGB und das "Votum der Arbeitnehmer"

Als "politische Agitation" hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände die Stimmzettelaktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gegen die Neufassung des Neutralitäts-Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz (AFG) bezeichnet. Die unter dem Stichwort \_Arbeitnehmervotum\* angesagte Befragungsaktion des DGB soll am 2. April beginnen und zwei Wochen dauern.

Im Aufruf zu der Abstimmung geht der DGB so weit, der parlamentarischen Mehrheitsentscheidung das "Arbeitnehmervotum" entgegenzustellen. In dem vom geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB gebilligten Wortlaut heißt es: "Das jetzt beschlossene Gesetz verdreht die geltende Rechtslage zu Lasten der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften in ihr Gegenteil. Tatsache ist: Das Votum der Mehrheit des Deutschen Bundestages ist ein frontaler Angriff auf die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften und gefährdet den sozialen Frieden. Wir setzen das Votum der Arbeitnehmer dagegen."

Das Flugblatt enthält auch Aussagen, die geeignet sind, bei den befrag-ten Arbeitnehmern falsche Eindrükke zu erwecken. So wird suggeriert, daß alle Arbeitnehmer außerhalb eines umkämpften Tarifgebietes "von Ausnahmen abgesehen" in Zukunft weder Lohn noch Kurzarbeitergeld erhalten sollen. Tatsache ist allerdings, daß es keinerlei Fernwirkungen in andere Branchen gibt und daß im Gegensatz zur DGB-Äußerung die Verweigerung von Kurzarbeitergeld

die Ausnahme ist Im sogenannten "Arbeitnehmervotum" wird nicht neutral nach der Haltung zum neuen 116 gefragt. In dem "Stimmzettel" heißt es: "Ich will die Streikfähigkeit der Gewerkschaften erhalten. Deshalb lehne ich die vom Deutschen Bundestag beschlossene Änderung des Streikparagraphen 116 AFG ab. Dahinter kann Ja oder Nein

angekreuzt werden. Darunter ist der Schlußsatz gedruckt: "Ich versichere, daß ich diese Erklärung nur einmal abgebe." Für den Eintrag von Namen oder Unterschrift fehlt der Raum. Kritiker der Aktion fürchten deshalb ähnliche Manipulationen, wie sie etwa bei der IG Metall-Urabstimmung 1984 im Stuttgarter Raum offenkundig geworden sind.

# Japanische Unternehmen zeigen jetzt Bayerische SPD starkes Interesse an SDI-Beteiligung

Experten erkundigen sich in USA nach Fortschritten der technologischen Forschung

Mit der für heute in Washington vorgesehenen Unterzeichnung der beiden deutsch-amerikanischen Kooperationsabkommen für die SDI-Forschung und den allgemeinen Technologie-Transfer durch den Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann und US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger richtet sich das Interesse auf die möglichen Absichten anderer westlicher Industrienationen, der amerikanischen Einladung zur Beteilung an der "Strategischen Verteidigungsinitiative" (SDI)

zu folgen. Bereits bekannt ist, daß auch Italien mit den USA in Verhandlungen getreten ist. Gleichzeitig wird aus Tokio berichtet, daß am kommenden Montag eine japanische Delegation in die USA reist, um die bereits im vergangenen Jahr geknüpften Kontakte über eine Beteiligung japanischer Unternehmen an SDI zu vertiefen. Erstmals werden diesen Delegierten auch führende Vertreter der japanischen Industrie angehören. Die Gruppe, der auch neun Vertreter diverser Tokioter Ministerien beigeord-

#### Schröder teilt den .Ansatz' Lafontaines

Die Forderungen des saarländi-schen Ministerpräsidenten Oscar Lafontaine (SPD) nach einem Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der militärischen Integration der NATO sind vom niedersächsischen SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder im Prinzip unterstützt worden. Schröder sagte im Deutschlandfunk, der \_langfristige Ansatz" Lafontaines gelte als richtig. Europa müsse zwischen den Supermächten eine "eigene Position" entwickeln. Dies nicht nur zu wollen, sondern dann auch zu sagen, sei Lafontaines Verdienst.

Schröder meinte jedoch einschränkend, eine lediglich politische Integration und eine militärische Desintegration könne erst am Ende eines sehr langen Prozesses stehen. Unterdessen forderte Außenminister Hans-Dietrich Genscher den SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau auf, sich klärend zu den Ansichten net sind, wird insgesamt 55 Mitglieder umfassen und damit ungewöhnlich umfangreich sein.

Mit dieser Abordnung reist zum dritten Mal eine japanische Gruppe in die USA, um weitere Informationen über den jüngsten Stand der Entwicklung innerhalb der SDI-Forschung zu sammeln. Die Tatsache der erstmaligen Beteiligung auch privater Unternehmer zeigt, daß das anfangs für dieses Projekt eher hinderliche innenpolitische Klima in Japan sich inzwischen gewandelt zu haben scheint. Nach den ersten beiden Delegationen, die allein aus Regierungsvertretern bestanden; und die sich im Juni 1985 und im vergangenen Ja-nuar in den USA aufhielten, sieht die iapanische Industrie nun offensichtlich die Zeit gekommen, durch eigene kritische Begutachtung und Bewertung herauszufinden, welche Mög-lichkeiten des technologischen Fortschritts sich für ihre stark leistungsorientiert eingestuften Unternehmen durch SDI ergeben. Dem Vernehmen. nach will die japanische Regierung noch keine Entscheidungen über eine

wie immer geartete offizielle Unter-

#### Von Vogel ein Lob für Kohl

dpa, Bonn

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat die Haltung von Bundeskanzler Helmut Kohl in dem Ermittlungsverfahren der Bonner und der Koblenzer Staatsanwaltschaften gelobt. Vor der Fraktionsspitze sagte er, es verdiene Anerkennung daß Kohl sich von den "verleumderischen Ausfällen" des niedersächsischen CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht distanziert und sein Vertrauen in die korrekte Handhabung des Verfahrens durch die Staatsanwälte bekundet habe.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kohl wegen uneidlicher Falschaussage vor den Spendenuntersuchungsausschüssen in Bonn und Mainz. Der SPD-Fraktionschef meinte weiter, es ware allerdings gut, wern der Bundeskanzler seine Einschätzung auch jenen vermittelte, die das Vertrauen in die Justiz "aus parteitaktischem Kalkiil rücksichtslos

stützung der Industrie treffen. Sie möchte aber zur Vorbereitung des Weltwirtschaftsgipfels der sieben westlichen Industrienationen Anfang Mai in Tokio durch eine gesicherte Informationsbasis die Voraussetzungen für ihre eigene Urteilsfähigkeit in

Sachen SDI schaffen. Neben Vertretern der Ministerien für Äußeres, Internationalen Handel und Industrie, Verteidigung sowie Wissenschaft und Technologie werden 46 Industrierepräsentanten von 21 privaten Firmen neun Tage lang die USA bereisen. Nach Unterrichtungen im Pentagon durch das SDI-Büro will sich die Delegation dann in drei gleich starke Gruppen aufteilen und an verschiedenen Orten der USA die Forschungsprojekte gerichtete Energiewaffen", "kinetische Energie-waffen" sowie "Überwachung, Zielerfassung und -verfolgung, Schadensbewertung" studieren. Auf dem Besichtigungsprogramm stehen dafür die Laboratorien in Los Alamos, das Strategische Verteidigungskomman do des Heeres, die Universität von Texas sowie die Raketen- und Weltraum-Abteilung von Lockheed.

#### Letzte Offiziere mit Kriegserfahrung

Aus dem aktiven Dienst der Bun deswehr scheiden am 31. März die letzten kriegsgedienten Wehrmacht Offiziere. Es sind dies die Generale Werner Schäfer, Horst Netzler. Heinrich-Felix Beckmann, Martin Holzfuß und Franz-Josef Wiesner. Die Soldaten gehören den Jahrgängen 1925/26 an und waren in der Schlußphase des Zweiten Weitkrieges noch zum Offizier befördert worden. Generalleut nant Schäfer steht dem Kölner Heeresamt vor, Generalmajor Netzler kommandiert die 1. Gebirgsdivision in Garmisch. Bereits gestern wurde Generalmajor Beckmann, ebenfalls im Heeresamt tätig, mit einem feierlichen Appell in Münster-Handorf in den Ruhestand verabschiedet. Verteidigungsminister Manfred Wörner überreichte Beckmann das von Bundespräsident Richard von Weizsäcker verliehene Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik

# hört nicht auf Rat von Wernitz

PETER SCHMALZ, Minches Nachdem die bayerische SPD ge. stern auf einer außerordentlichen Landesvorstandssitzung ihren Aufruf zur Teilnahme an der Osterdemon stration gegen die Wiederanfartstungsanlage bei Wackersdorf bekar. tigte, wird mm die Frage diskufiert ob ein Abstand von 500 Metern zwi schen Kundgebungsplatz und Banzaun tatsächlich ausreicht, um friedliche Demonstranten und Gewalttä-

ter zu trennen. Der SPD Vorstand hatte sich Karten und einen Videofilm über das vorgesehene Kundgebungsgelände angesehen und war zu der Überzeugung gekommen, der Ort liege in ausreichender Entfernung zum Bauzam Durch diesen Abstand sei sicherge. stellt, "daß kein Demonstrationsteil nehmer unfreiwillig in gewaltsame Aktionen verwickelt wird", erklärte die stellvertretende Landesvorsitzende Renate Schmidt nach der Sitzung.

In einem Offenen Brief, den der Landesvorstand einstimmig billigte appelliert der SPD-Spitzenkandidat Karl-Heinz Hiersemann an die Demonstranten, risch der Kundgebung nicht zum Bauzaun zu ziehen sondern den Demonstrationsort friedfertig zu verlassen.

Staatssekretär Heinz Rosenbauer vom bayerischen Innenministerian erklärte gestern, er wolle der SPD keineswegs das Demonstrationsrecht nehmen, aber angesichts der zahlreichen Aufforderungen zu Gewalitzten am Baugelände könne sie ihrer Verantwortung für einen Demonstrationsaufruf nur gerecht werden, wenn die Veranstaltung in den Ostertagen nicht im Raum Wackersdorf stattfan-

Der bayerische FDP-Vorsitzende Manfred Brunner bezeichnete es als einen interessanten Vorgang, daß der SPD-Landesvorstand die Forderung des SPD-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Bundestagsin nenausschusses, Axel Wernitz, von einer Teilnahme abzusehen, nicht be-

Auch die evangelische Kirche in Bayern außerte ihre Besorgus. Im Hinblick auf die geplanten Osterdemonstrationen und -marsche in Wakkersdorf gab Kardinal Friedrich Wetter in München zu bedenken, daß "christliche Feste immer mehr zu Demonstrationalestivals verfälscht wer-

The property of the second अपने विकास की की समिता है। कि

M.A.N.-Reisebus 362

#### **Neue Dimensionen des** Reisens

Ausgefeilte Fahrwerkstechnik und funktionelle Formgebung stehen für Komfort und Wirtschaftlichkeit Luxus und Komfort müssen nicht unvereinbar sein mit Vernunft und Wirtschaftlichkeit. Besonders der neue Reisebus von M.A.N. ist dafür ein Beweis. Bei einem Höchstmaß an Fahrkomfort bietet er eine hohe Sicherheitsreserve. - Die Basis für beides ist eine überlegene Fahrwerkskonstruktion: Voll-Luftfederung, Einzelradanlenkung vorne, Freiarmschwinge mit dem Komfort einer Einzelradaufhängung hinten. Komfort und Sicherheit sind die eine Seite des Reisens, Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks die andere. M.A.N.-Reisebusse sind für Langlebigkeit und kostengünstigen Betrieb konzipiert: beispielsweise durch die Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe. - Bug und Heck sind aerodynamisch geformt und in Kunststoff ausgeführt. Das bedeutet reduziertes Eigengewicht und damit auch weniger Kraftstoffverbrauch, Dazu kommen die wirtschaftlichen Reihenmotoren, die ihre Kraft in einer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit bei angenehm geringer Geräuschentwicklung zeigen.

Wirtschaftlichkeit ist unser Konzept

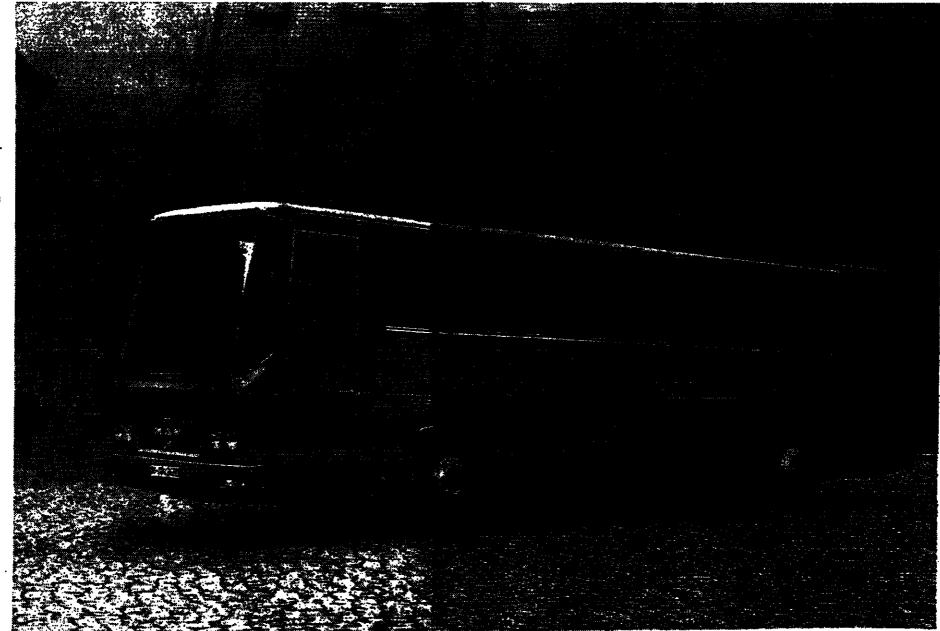

M.A.N.-Technik im Dienst des

Reisekomforts Auch im Fahrgastraum sorot neue Technik für ein angenehmes Klima: Das elektronisch gesteuerte Belüftungssystem arbeitet mit Lufteintritt über Dach im Heck. Über Dachkanäle erfolgt die Be- und Entitiftung des gesamten Wageninneren von hinten nach vome. Mit Luftaustritten über den vorderen Türen - in der Unterdruckzone - unterstützt die Aerodynamik das System. Serienmäßige Wärmetauscher in der Belüftungseinheit ermöglichen die Tempenerung der Frischluft, Das bedeutet: optimales Raumklima für den Fahrer und seiner Fahrgäste. Selbstverständlich kann eine integrierte Klima-... arriage eingebaut werden. M.A.N.-Tech-

nik ist eben für alle ein attraktiver und

stets zuvertässiger Reisebegleiter.

M·A·N



Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Anzeigenthema

MAN Nutzfahrzeuge GmbH VMK 15 Postfach 500620 8000 München 50

Anschaft/Firmensternoel

Stabil []lusi pestron: Im M bershaltungskosti

or will the Prox aren Jahr. Crid sch endgrang Pi an Rucks will gegenüber REED RELET BUCT Fem Jella Glon Ballisenen Ölen Diespreise redu Prognosera. daß meste in diese forden Komma E peers als überhi par mit einem i short um wenige Auf solche Trau m vor emigen M gosten Optimiste grage Erst die st de Hark gegenübe den Import verbil Opreisverfail .mar Eth Ein Himme iber das sich je darf. das aber auch reffiner sollte Charakter einer eit Die medrigest

inergrepreise wer

sorger, daß die V

hindug preiswert

per aber es wird r

enen so krartiger

bes we in den letz

Nach langer Kris Mad durch die S

en in die Kassen ihr

Konkurrenten minde

en Hark Veriuste ein

in letzten Jahr prak

Monaten Der imp La

chen Stahlunterneh Gwinn Nichts Sch m se m diesem Ja anderen (Export-)Br pend sorgenvoil kon latursabfall können da aus Exporteriösi Marialemkaufsverb terächtliche Ergeb en ewarten – solan enden Stahlverbrauc rebsachteil aus ment auch in Besch de zu spüren beikom lst also die seit Ho mde Stahikrise endl iş überwunden? Ha Stablindustrie nach 1 en neues Gleich den! Man könnte es emige der Nach branche Revue passio Da jäßt der Klöckn en Stahltechnik-Che wn Bogdandy) ohne Longern vorstand "zu gaben in den Vorstar astreichen österreich Stahlkonzerns Voest-. den. Die eigenen sien ja nun im wese heißt es dazu, sowohl Problemfall, der Paristablbutte, als a Verlahrenstechnik bei enhitte/Osnabrück. Da verkündert Kru ga-Benennung, der den Gründen" abrur wasch seines Sta Allons Godde). Auch taheit da der redu: Ankturierte Stahlbei eder verläßlich im ( la wird drittens nun frohgemut au hed Saarstahl, seit I andste Problemder Branche,

id perfektem Ford n sinem Schulden industrieller Ft ign Hitte eine sta and winke. la fallige Gegenst ochten und Folg Tage Thysse

ter Spethmann voi

Stern auf einer aufen.
Landesvorstandesinger

Zif Teilnahme än de (b.

Teilnahme an de Vestration gegen die Wettungsanlage bei Wachen
tungsanlage bei Wachen
tungsanlage hei Wachen
tungsanlage hei Wachen
tigte, wird nun die Prate
so ein Abstand von 30 kg
zach aut die Rundgebungsplat bei
zach aut einen ausgebungsplat bei 
zechen Demonstranien mit 
ter zu trennen
Der SPD.V.

Der SPD Vorsand hetet

sesetene Kinderinge Sesetene Kinderinge Seseten und war aufer

geseren unn war zu der Regekommen, der Ort liegt die Sen Abstand gegen Abstand gegen abstand gegen des Stein Demokratie in der Demokratie

Seiner unfrewille news 1931 verwickel with the Seiner verwickel with the Seiner verwickel with the Seiner Schmidt nach der

in einem Offener fich in einem Offener fich Endesvorstand einstell Eppeiliert der SPD Spiel Serl-Heinz Hiersenen al

der Gen Demonstration

Staatssekretär Heim L

C. C. St. C. Seatern of Phys. C. C. C. S. C. Seatern of Phys. C. C. S. C. Seatern of Phys. C. Seatern of Phy

CETTERN SPEL SUBSTRICT OF MARK

chen Aufforderungen ave.

STANDING für den k

entered and process

Veranstahung in den k

Dei bevensche MP/E Brunne beach

ari SPD Bandston

The State of the loss

Te Tahme almoster

Terral Sechusses, And Reg.

August die erangebrig f

Birem sidere ihre Ben

Hand and the grades

Cartina Fig.

at a Marian m bols

M. A. N. Technik im Dienslife

.- <sub>(25) 2</sub>.-<sub>5)</sub>75

المنتوان والمناورة

Reiseschiftits

# Stabilitäts-

Illusionen

cd.- Jubelbotschaften von der Preisfront: Im März sind die Lebenshaltungskosten vermutlich nur noch um 0,2 Prozent höher als vor einem Jahr. Und für April zeichnet sich endgültig Preisstabilität oder sogar ein Rückgang des Preisniveaus gegenüber dem Vorjahr ab, wenn jetzt auch noch die an die gesunkenen Ölpreise gekoppelten Erdgaspreise reduziert werden. Die Prognosen, daß die Preissteigerungsrate in diesem Jahr eine Eins vor dem Komma haben wird, gelten bereits als überholt. Man rechnet jetzt mit einem Anstieg der Ver-braucherpreise im Jahresdurchschnitt um weniger als ein Prozent.

Auf solche Traumergebnisse hatten vor einigen Monaten selbst die größten Optimisten nicht zu hoffen gewagt. Erst die starke Aufwertung der Mark gegenüber dem Dollar, die den Import verbilligt hat und der Olpreisverfall machten dies möglich. Ein Himmelsgeschenk also, über das sich jedermann freuen darf, das aber auch nicht zu Euphorie verführen sollte. Denn es hat den Charakter einer einmaligen Gabe.

Die niedrigeren Einfuhr-und Energiepreise werden zwar dafür sorgen, daß die Verbraucher auch künftig preiswert einkaufen können; aber es wird nicht noch einmal einen so kräftigen Preisrutsch geben wie in den letzten Wochen und Monaten, Der importierte Verbilli-

gungseffekt wird eines Tages statistisch aufgezehrt sein. Dann wird sich die Preissteigerungsrate wieder auf dem Niveau einpendeln, auf dem sie auch jetzt ohne die Sondereinslüsse läge, nämlich mit einer Zwei vor dem Komma, was immer noch ein ganz gutes Ergebnis wäre.

#### **Optimismus**

Wb. - Die Überschrift strotzt von Optimismus: "Mittelfristig wird Btx zum Massenmedium". Die ZVEInahe Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik (GFU), von der die Pressemitteilung unter diesem Titel stammt. mag sich indessen auf Prognosen nicht so recht einlassen. Nur kurzfristig, nämlich bis zum Jahresende, soll sich die derzeitige Zahl der Bildschlimtext-Teilnehmer von

rund 42 000 schlichtweg verdoppeln. Doch auch die Basis solcher Zuversicht hat wenig mit einem Massenmedium" zu tun, Denn bei ihrer Vorhersage stützt sich die GFU vor allem auf die Neuzulassungen sogenannter externer Rechner, sozusagen privater Btx-Zentralen, an die öffentlichen Netzknoten. Diese externen Rechner aber werden überwiegend von Unternehmen für firmeninterne Zwecke betrieben. Hier, im semiprofessionellen Feld, liegen in der Tat derzeit die einzigen Wachstumschancen für den elektronischen Textdienst. Daran wird sich erst dann etwas ändern, wenn die Industrie Btx-Geräte zu akzeptablen Preisen auf den Markt bringt.

## Latente Stahlkrise

Von Joachim Gehlhoff

N ach langer Krise, die ihnen zu-mal durch die Subventionslawinen in die Kassen ihrer europäischen Konkurrenten mindestens 15 Milliarden Mark Verluste eintrug, arbeiteten im letzten Jahr praktisch alle deutschen Stahlunternehmen wieder mit Gewinn. Nichts Schlechteres erwarten sie in diesem Jahr. Von dem in anderen (Export-)Branchen zunehmend sorgenvoll kommentierten Dollarkursabfall können sie nun im Saldo aus Exporteriösminderung und Materialeinkaufsverbilligung sogar beträchtliche Ergebnisverbesserungen erwarten - solange die exportierenden Stahlverbraucher den Wettbewerbsnachteil aus Dollarschwäche nicht auch in Beschäftigungsschwäche zu spüren bekommen.

Ist also die seit Herbst 1974 währende Stahlkrise endlich und endgültig überwunden? Hat die deutsche Stablindustrie nach radikaler Strukturanpassung an kleinere Kapazitäten ein neues Gleichgewicht gefunden? Man könnte es meinen, wenn man einige der Nachrichten aus der Branche Revue passieren läßt.

Da läßt der Klöckner-Konzern seinen Stahltechnik-Chef (Prof. Ludwig von Bogdandy) ohne Nachfolge im Konzernvorstand "zu größeren Aufgaben" in den Vorstand des noch verlustreichen österreichischen Staats-Stahlkonzerns Voest-Alpine auswandern. Die eigenen Stahlprobleme seien ja nun im wesentlichen gelöst, heißt es dazu, sowohl beim langjährigen Problemfall, der großen Bremer Flachstahlhütte, als auch mit neuer Verfahrenstechnik bei der Georgsmarienhütte/Osnabrück.

Da verkündert Krupp, ohne Nachfolger-Benennung, den "aus persönli-chen Gründen" abrupten Abschiedswurisch seines Stahlkonzernchefs (Alfons Gödde). Auch dies mit Gelassenheit, da der reduzierte und umstrukturierte Stahlbereich seit 1984 wieder verläßlich im Gewinn sei.

Da wird drittens und vor allem nun frohgemut ausposaunt, auch Arbed-Saarstahl, seit langem der gravierendste Problem- und Subventionsfall der Branche, sei dank endlich perfektem Forderungsverzicht von Bund, Land und Banken soviel von seinem Schuldenberg quitt, daß unter industrieller Führung der be-nachbarten (und erfolgreichen) Dillinger Hütte eine stabil gedeihliche Zukunft winke.

Das fällige Gegenstück zu solchen Agriculture Nachrichten und Folgerungen lieferte dieser Tage Thyssen-Konzernchef Dieter Spethmann vor seinen Aktio-

nären. Der Chef dieses "Multis", der trotz aller Diversifizierung (und fast Halbierung des Stahlpotentials) immer noch größten privatwirtschaftlichen Stahlproduzenten Europas auf der Hauptversammlung: Es wäre "fahrlässig", aus heutiger Gewinnla-ge ein Ende der Stahlprobleme abzu-

Weiter und insbesondere: Seit 1980 habe die EG-Stahlindustrie ihre Walzstahlkapazitäten um rund 30 Mill. auf 143 Mill. Tonnen (bei 97 Mill. Tonnen 1985er Produktion) gekappt. Aber immer noch gebe es zuviel (nach Meinung der EG-Kommission 20 Mill. Tonnen zuviel) an Kapazität. "Die Gefahr des Ausbruchs eines neuen Preis- und Verdrängungswettbewerbs ist daher gerade in Europa weiterhin groß."

Groß in der Tat, zumal beim Blick auf die von den EG-Konkurrenten kassierten gut 100 Milliarden Subntionen, denen bei den Deutschen mit ihrem Drittel-Anteil am EG-Stahlpotential insgesamt nur sechs Milliarden (davon die Hälfte für Arbed-Saarstahl) gegenüberstehen. Groß auch, weil das in der EG mit Ablauf von 1985 feierlich beschworene Subventions-Ende offensichtlich noch nicht fugendicht ist. Wie Subventionsempfänger sündi-

gen, um dem Geber den erwünschten Beschäftigungseffekt" vorzuführen, zeigt im eigenen Land bislang Arbed-Searstahl. Die dortigen Profilprodukte, ob Massen- oder Edelstahl, werden der Kundschaft um etliche Zehnmark-Scheine je Tonne billiger als anderswo angeboten.

Ein auch im Lichte der jetzt proklamierten Saarstahl-Lösung aberwitziges Verhalten. Denn Zinsersparnis blüht der Firma (die ihre Staatskredite ohnehin nicht verzinste) nur aus den 250 Mill. DM Forderungsverzicht der Banken, ergo mit maximal 20 Mill DM pro Jahr. Mindestens das Doppelte an Ergebnisverbesserung aber würden schon 20 DM/t Produktpreisaufbesserung durch Verzicht auf subventionierte Preisaggressivität

Das wird die Bewährungsprobe für die jetzt gefundene "industrielle" Saarstahl-Lösung. Sie muß, so die Bonner Auflage, in einem Jahr bestanden sein. Eine vernünftige Auflage. Denn ohne Preisdisziplin, ohne weitere Konzentration von Produktprogrammen und Kapazitäten wird in der Branche - und erst recht an der Saar - die latente Krisengefahr gewiß nicht endgültig überwunden.

AGRARPOLITIK / Der Ministerrat lehnt Vorschläge der EG-Kommission ab

# Die Preisverhandlungen in Brüssel stecken nun in einer Sackgasse

Die Verhandlungen über die europäischen Agrarpreise sind vorerst festgefahren. Dies hat ein zweitägiger Meinungsaustausch der Landwirtschaftsminister gezeigt. Mehrere Regierungen – darunter die deutsche und die neue französische – sind nicht bereit, die Preisvorschläge der EG-Kommission weiterhin als Diskussionsgrundlage zu akzeptieren. Die niederländische Präsidentschaft scheut jedoch wegen der hohen Kosten davor zurück, von sich aus neue Vorschläge zu präsentieren.

Die Kommission hatte den Ministern ein Preispaket unterbreitet, das den rund acht Millionen Bauern der Gemeinschaft zum Teil erhebliche Einkommenseinbußen abverlangt. Zu Buche schlägt dabei weniger der vorgesehene Preisstopp für fast alle wichtigen Agrarerzeugnisse, sondern eine Serie von flankierenden Vorschlägen zur besseren Beberrschung der Märkte. Auch bei Annahme dieser Vorschläge würden die Kosten der Agrarpolitik entgegen einem fei-erlichen Beschluß der Regierungen 1986 noch um rund 3,4 Milliarden DM schneller steigen als die Eigeneinnahmen der EG. Jeder darüber hinausgehende Beschluß würde den gegebenen Finanzrahmen der Gemeinschaft

Schon bei einer ersten Verhandlungsrunde der Fachminister war Ende Februar klar geworden, daß Bonn den vorgesehenen Sparmaßnahmen darunter eine dreiprozentige Erzeugerabgabe für Getreide, eine Anhebung der Qualitätskriterien für die Intervention sowie eine zeitliche Beschränkung der staatlichen Ankaufsverpflichtungen – widersprechen wirde, Der Regierungswechsel in Frankreich hat Ernährungsminister Ignaz Kiechle zumindest auf den ersten Blick einen wichtigen Bundesgenossen geliefert.

Der erst in dieser Woche ernannte Landwirtschaftsminister Pariser François Guillauroe ließ bei seinem Debüt in Brüssel keinen Zweifel, daß er nicht bereit ist, seinen Bauern Einkommensminderungen zuzumuten. Als langiähriger Präsident des mächtigen französischen Bauernverbandes FNSEA war Guillaume erst kürzlich noch lautstark für eine Aufbesserung der Erzeugerpreise um 4,7 Prozent eingetreten. Diese Zahl nannte er zwar nach

seiner Ernennung nicht mehr, doch lehnte er das Kommissionspaket als erster Minister in Bausch und Bogen ab. Auch Kiechle sah gestern keine Möglichkeit mehr, auf der Grundlage dieser Vorschläge weiter zu verhandeln. Die Bundesregierung sei zwar für eine Politik, die die Agrarüberschüsse einschränke, sagte er, sie werde sich jedoch nach wie vor allen Maßnahmen widersetzen - wie Preissenkungen –, die das Einkommen der Landwirte beschränkten.

Kiechle war zu Beginn der Sitzung

Der Dollar hat gestern erstmals seit

einem Monat die Marke von 2,30 DM

überschritten. Nach einem Anstieg

auf 2,3132 (2,2887) DM bei der amtli-

chen Notierung befestigte er sich am

frühen Nachmittag weiter auf 2,33

DM. Motor der anziehenden Tendenz

waren die Kampfhandlungen in der

Großen Syrte. Wie auch früher in

weltpolitischen Krisensituationen

rechneten Marktteilnehmer damit.

daß Amerikaner Guthaben aus ande-

ren Ländern und Währungen aus Si-

cherheitsgründen in die USA repatri-

ieren würden, was bislang jedoch

noch nicht geschah. Ferner profitierte

der Dollar gestern von den jüngsten

guten Nachrichten von der Konjunk-

Die Nachfrage stieß auf ein ohne-

hin knappes Angebot, nachdem zahl-

reiche Marktteilnehmer in der Erwar-

tung, daß der Dollar eher schwächer

tendieren würde, Shortpositionen

tur- und Preisfront.

DEVISENMÄRKTE

sammengetroffen. Dabei hatten beide Politiker den Nutzen eines möglichst weitgehenden gemeinsamen Papiers unterstrichen. Sie wollen erreichen, daß Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Premierminister Jacques Chirac sich möglichst schnell zu einer Grundsatzaussprache über die künftige Agrarpolitik zusammensetzen.

In Expertenkreisen ist freilich registriert worden, daß die deutschen und französischen Auffassungen über die Reform der Agrarpolitik keineswegs deckungsgleich sind: sie stimmen lediglich in der Bewertung überein, daß den Landwirten keine neuen Einkommensopfer ausgebürdet werden können. Während Frankreich für eine Stützung der bisherigen Marktordnungselemente - vor allem für eine ungebrochene Subventionspolitik für Exporte in Drittländer - eintritt, möchte Kiechle die Einkommenssicherung vornehmlich über eine Mengensteuerung erreichen. Die Franzosen lehnen dagegen jegliche Kontingentierung der Produktion entschieden ab.

Vor der Presse meinte Kiechle gestern, Bonn sei bereit, seinen Beitrag zur Agrarreform zu leisten, es sei jedoch sinnvoller, den Bauern einen Teil der Subventionen für den Verzicht auf die Produktion von Überschüssen zu geben, als mit dem Geld überschüssige Erzeugnisse auf den Weltmarkt zu werfen.

aufgebaut hatten. Diese Spekulanten

begannen jedoch während der letzten

Tage mit Eindeckungen. Anlaß dazu

war nicht nur die Stärkung der Posi-

tion des an einer Dollarschwäche

nicht interessierten US-Notenbank-

chefs Volcker. So wird zumindest der

Rücktritt seines Vize Preston Martin

Auch die Interventionen, mit de-

nen die Bank von Japan eine den

Export schwächende weitere Auf-

wertung des Yen gegenüber dem Dol-

lar abzubremsen begann, haben die Baissespekulation während der letz-

ten Tage verunsichert. Versionen,

daß auch die US-Notenbank einem

weiteren Rückgang des Dollarkurses

doch in gut informierten Kreisen als

reine Spekulation bezeichnet; das lie-

fe den Intentionen des an einem nied-

rigeren Dollarkurs interessierten und

für Interventionen verantwortlichen

Schatzamtes zuwider.

interpretiert.

# Zerstrittene Opec legt auch billige Ostereier ins Nest

Der Osterhase kann sich freuen. Die für das alljährliche Treiben so nötigen Eier kauft er billiger als im letzten Jahr. Ganze 2,50 Mark kostet in diesen Tagen die Zehnerpackung Gewichtsklasse III. 30 Pfennig billiger ist die Gewichtsklasse IV. Das sind durchschnittlich fast zwei Groschen weniger als in den Vergleichsmonaten 1985. Und spätestens nach den Ostertagen wird sich der Abstand zum Vorjahr nach Meinung der zentralen Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (ZMP) noch Schuld daran hat - wie konnte es

anders sein: die Opec. Das ist nicht etwa ein über die Legequoten zerstrittener Hennenverband, sondern das allseits bekannte Kartell, daß den Abnehmern nach Jahren der Knebelung nun mal wieder sinkende Ölpreise beschert. Genau die sind auch der Grund, weshalb bei uns die Eier so billig sind. Mit im Lege-Spiel sind noch die

lolländer. Sie sind was die Eier angeht, das größte Überschußland der Europäischen Gemeinschaft. Über sechs Milliarden Stück exportierten die Nachbarn im vergangenen Jahr, mehr als vier Milliarden davon in die Bundesrepublik - und das mit steigender Tendenz. Den Opec-Ländern im Nahen

Osten und in Nordafrika - sonst bevorzugter Exportmarkt für Holland-Eier – sind durch die rapide fallenden

Ölpreise die Petro-Devisen knapp geworden. Die sogenannten Drittländer außerhalb der Europäischen Gemeinschaft kauften in diesem Januar bei den Holländern nur halb so viel wie im Januar des vorigen Jahres. Ein Exportvertrag mit Algerien ist ausgelaufen, größere Anschlußverträge sind nicht in Sicht Iran und Irak werden ihre Devisen wohl noch längere Zeit für kriegstauglichere und weniger zerbrechliche Importgüter als das Ei verwenden. Viele der alten Abnehmer des Eis aus Holland brüten aus Kostengründen nun selbst in der Wüste. Da unsere Nachbarn selbst keine großen Eierliebhaber sind - während wir pro Kopf im Jahr über 280 Stück vertilgen, kommen die Niederländer gerade mal knapp über die Zweihunderter-Grenze -werfen sie ihren Überschuß nun auf den deutschen Markt und drücken Preise und Stimmung am Eiermarkt

Den Verbraucher freut es, zumal auch der Osterbraten weniger kostet als im letzten Jahr. Das Kilo Lammkeule gibt es schon für knapp 16 Mark (minus 2.20 Mark). Schweinefleisch, Geflügel und Kalb kosten nach ZMP-Angaben je Kilo bis zu fünfzig Pfennig weniger als im Vorjahr. Einziger Schönheitsfehler. Für den in der Karwoche besonders nachgefragten Rotbarsch kassieren die Fischhändler einiges mehr als im Vorjahr. Dafür hat die zerstrittene Opec auch für eine billige Osterspritztour gesorgt: Normalbenzin unter einer Mark ist bundesweit die Regel.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Jedes dritte Auto aus dem Ausland

Flensburg (rtr) - Die ausländischen Autohersteller bauen ihren Anteil am Personenwagen-Markt in der Bundesrepublik Deutschland weiter aus. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes waren von den im Februar auf 195 852 von 164 469 vor einem Jahr gestiegenen Pkw-Neuzulassungen 64 967 (49 069) ausländischen Fabrikats. Damit erhöhte sich deren Anteil in den ersten zwei Monaten auf 33,3 (30,1) Prozent. Allein die Quote von Japan wuchs nach diesen Anga-ben auf 13,9 (12,2) Prozent.

#### Computerkriminalität

Berlin (dpa/VWD) - Auf die hohe Dunkelziffer bei der Computerkriminalität hat der Vorsitzende des Bun-(BDK). Ulrich Gähner, hingewiesen. Auf jede bei der Polizei bekannte Tat kärnen in der Bundesrepublik schätzungsweise 99 unentdeckte Delikte, stellte Gähner fest. Fachleute schätzten den dadurch jährlich verursachten Schaden allein in der Bundesrepublik auf 15 Mrd. DM.

#### **Dichtes Netz**

Bonn (dpa/VWD) - Das Zweigstellennetz der Banken in der Bundesrepublik wächst nicht mehr. Wie der Bundesverband deutscher Banken mitteilte, ist die Zahl der Zweigstellen von 1957 bis 1981 um 18 442 auf 44 775 gestiegen. Seither habe sich die Zahl kaum verändert. Das Bankstellennetz in der Bundesrepublik sei das dichteste aller größeren Industrienationen. Im vergangenen Jahr kamen nach den Angaben auf eine Zweigstelle 1364 Einwohner, in Japan, den USA und Großbritanien waren es weit über 2000.

#### "Normalbenzin verbieten"

Bonn (S.R.) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Klaus Beckmann hat die Bundesregierung aufgefordert, möglichst rasch die Zustimmung der EG zum Verbot des bleihaltigen Normalbenzins in der Bundesrepublik zu erlangen. Ein Verkaufsverbot würde einen zusätzlichen Anreiz zum zügigen Umstieg auf schadstoffarme Fahrzeuge schaffen. Bundesinnenminister Zimmermann erklärte, daß der Bestand schadstoffarmer Autos zu-

#### **Dritte Metro-Runde** Düsseldorf (dpa/VWD) - Nach der

Bochumer und Kölner Justiz muß sich seit Dienstag auch die VI. Kammer für Handelssachen des Düsseldorfer Landgerichts mit der Klage der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) gegen eine Metro-Handelsgesellschaft befassen. Die HDE will erreichen, daß die Metro sich nicht mehr als Großhändler bezeichnet, keine Einkaufsausweise mehr ausgibt, die Ladenschlußzeiten beachtet und bei der Preisauszeichnung Endpreise inklusive Mehrwertsteuer herausstellt.

#### Bargeldlos bevorzugt Bonn (dpa/VWD) - Der bargeldlose

Zahlungsverkehr erreichte 1985 mit über 15.5 Billiopen DM einen neuen Höchststand. 1984 betrug der Wert aller Überweisungen, Lastschriften und Scheckverrechnungen, die von deutschen Kreditinstituten für ihre Kunden durchgeführt wurden, 14,47 Billionen DM. 1960 waren es erst 1,28 Billionen DM. Lastschriften werden bereits zu 88 Prozent und Überweisungen zu 45 Prozent auf rein elektronischem Wege erledigt.

#### "Preisstabilitāt sichern"

Bonn (A.G.) - Die Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer hat davor gewarnt, aufgrund des spektakulären Rückgangs der Inflationsrate auf 0.7 Prozent den Kampf gegen die Inflation bereits als gewonnen zu betrachten. Die Stabilisierungsfortschritte seien allein statistischen und außenwirtschaftlichen Einflüssen zu verdanken. Ohne die einfuhrbedingten Verbilligungen hätte die Preissteigerungsrate im Januar zwei Prozent (statt 1,3) und im Februar 1,9 (statt 0.7) Prozent betragen.

#### Private Geldgeber gesucht Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kom-

mission will private Geldgeber ermutigen, sich stärker als bisher auch an der Finanzierung risikoreicher Vorhaben der Gemeinschaft zu beteiligen. Die Kommission kündigte einen Richtlinienentwurf an, mit dem Unternehmen Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet und die Finanzierung von Projekten "europäischer Dimension" erleichtert werden soll. Es werden Investoren für Infrastrukturvorhaben und die Verwertung der EG-Forschungsvorhaben gesucht.

#### **AUF EIN WORT** Der Dollar profitierte vom



99 Wir haben eher zu viele Gesetze als zu wenige. Gesetze halten den Wettbewerb nicht auf. sie lenken ihn jedoch teilweise in eine sehr gefährliche Richtung. Mehr Bekenntnis zur freien Markt- und Wettbewerbswirtschaft täte uns allen gut. Helmut Nanz, Vorsitzender der Unter-

nehmensleitung der Nanz-Gruppe, Stuttgart. FOTO: DIEWELT

#### Jamani: Anarchie auf Ölmärkten

dps/VWD, Manama Auf den internationalen Rohölmärkten hat sich der Preisverfall nach der gescheiterten Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) fortgesetzt. Der saudiarabische Ölminister Ahmed Saki Jamani sprach von einer Anarchie auf den Ölmärkten. Nach seinen Angaben kann der Preis für einen Barrel (159 Liter) Rohöl noch unter die Grenze von acht Dollar fallen. In den Vereinigten Staaten ging der Preis für West Texas Intermediate um 2,94 Dollar auf elf Dollar pro Barrel zurück. Er liegt derzeit 60 Prozent unter dem Stand von November 1985. Britisches Nordseeöl verlor 2,10 Dollar und wird derzeit zu 11,40 Dollar gehandelt. Marktbeobachter in den USA und in Japan erwarten einen Preisverfall auf zehn bis acht Dollar.

**BUND DER STEUERZAHLER** 

#### **Umfrage: Reform sollte ein** Jahr vorgezogen werden A. G. Bonn

Zwischenfall im Mittelmeer

Die überwältigende Mehrheit der Steuerzahler unterstützt die Forderung nach einem Vorziehen der zweiten Stufe der Steuersenkung um ein Jahr auf den 1. 1. 1987. Das ergab eine vom Bund der Steuerzahler beim Emnid-Institut in Auftrag gegebene Um-frage bei 2000 Bundesbürgern. Danach haben sich 84 Prozent der Befragten für eine Vorverlegung ausgesprochen, 13 Prozent waren dagegen. und drei Prozent machten keine An-

Wie der Präsident dieser Organisation, Armin Feit, gestern vor der Presse in Bonn erklärte, sollte die Bundesregierung dieses Ergebnis zum Anlaß nehmen, ihre Steuerpläne schleunigst zu revidieren.

Feit forderte auch eine Präzisierung der weiteren Steuersenkungsvorhaben, so zum Beispiel die Beantwortung der Frage, wie der Steuerausfall finanziert werden soll, durch Streichung von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen oder durch neue steuerliche Belastungen (Mehrwertsteuer).

Die Umfrage förderte auch zutage, daß 81 Prozent von der laut Bundeskanzler Kohl "größten Steuerentlastung aller Zeiten" nichts gespürt haben. Nur 18 Prozent behaupteten das Gegenteil, und ein Prozent machte keine Angabe. Feit begründete diese Einschät-

zung mit der Tatsache, daß die Steuerentlastungen vielfach von höheren Beitragszahlungen an die Krankenund Rentenversicherung aufgefressen worden seien. 55 Prozent der Befragten halten die gegenwärtige Belastung mit Steuern und Sozialabgaben für zu hoch und 38 Prozent für gerade noch tragbar.

Auf die Frage nach der persönlichen Einsteilung zum Steuerzahlen sprachen sich 30 Prozent für Hinterziehen beziehungsweise "ein bischen

Mit TWA nach & durch die USA. TWA fliegt weiter. Auch wenn wir gerade in einer Phase der betrieblichen Neuorganisation sind: TWA hålt ihre Flugverbindungen nach Amerika auf jeden Fall weiter aufrecht. Und zwar - wie immer - mit Anschluß an über 60 Städte der USA. Worauf Sie sich verlassen können. Wenn Sie hierzu Fragen haben, TWA gibt klipp und klar Auskunft. TWA Frankfurt 069/77 0601, Hamburg 040/372491, Düsseldorf 0211/84818, Stuttgart 0711/610581, München 089/597643. Der bequeme Weg nach USA



adh. Frankfurt nen, so glauben wir, daß dies zum Teil

baut wurde.

Bilanzvolumens.

BW-BANK / Kreditvolumen um neun Prozent gestiegen

Betriebsergebnis verbessert

auch im flexiblen Ausbau und in der

Anpassung unserer Dienstleistungen

an die Kundenwünsche begründet

Bei einem leicht auf 12,8 (13,4) Mill.

DM gesunkenen Zinsüberschuß stei-

gerte Hauck das Gesamtbetriebser-

Der Provisionsüberschuß wuchs da-

bei um knapp 37 Prozent. Das konso-

lidierte Bilanzvolumen erreicht 1,12

(1,09) Mrd. DM, davon 390 (382) Mill.

DM bei der Luxemburger Tochter,

bei der "ein interessantes internatio-

nales Privatkundengeschäft" aufge-

An der "sehr erfreulichen Entwick-

lung" partizipieren die Aktionäre mit

einer auf 14 (12) Prozent erhöhten Di-

vidende. Daneben soll ein Bonus von

19 Prozent den Aktionären nach dem

Motto Schütt-aus-hol-zurück die Teil-

nahme an einer Kapitalerhöhung um

ausgewiesenen Eigenmittel (auch in

diesem Jahr wurden zusätzlich stille

Reserven gelegt) stellen sich damit auf 41,5 Mill. DM oder 5,6 Prozent des

2 auf 20,4 Mill. DM ermöglichen. Die 🕬

gebnis um nochmals gut 30 Prozent.

BANKHAUS HAUCK / Gesellschafterkreis verjüngt

Alle Sparten des Bankgeschäfts

unterliegen derzeit besonders starken

Veränderungen, erinnern die Frank-

furter Privatbankiers Georg Hauck &

Sohn KGaA in ihrem Geschäftsbe-

richt 1985. Auf den daraus resultie-

renden Trend zu mehr Markt habe

man sich aber mit einer Forcierung

des Dienstleistungsbereiches recht-

zeitig eingestellt, betont Michael

Hauck, einer der drei persönlich haf-

tenden Gesellschafter, deren Kreis

sich mit der Pensionierung von Rein-

hard C. Schroeder und dem Eintritt

von Burkhard Kopf (42) deutlich ver-

An der strategischen Ausrichtung

des erfolgreichen Privatbankhauses

soll das nichts ändern. Denn Hauck &

Sohn ist mit seiner frühzeitigen Aus-

richtung auf Dienstleistungen gut ge-

fahren, besonders, da angesichts der

hohen Liquidität bei den "guten" In-

dustrieadressen das klassische Kre-

ditgeschäft stagniert. "Höchstens"

noch 40 Prozent des Ertrages stam-

men aus dem bilanzwirksamen Ge-

schäft. Fazit: "Wenn wir für 1985 einen guten Abschluß vorlegen kön-

Wir sind schon verheiratet und be-

net Manfred Prechtl, Vorstandsspre-

cher der Baden-Württembergische Bank AG (BW-Bank), Stuttgart, an

welcher das Land Baden-Württem-

berg direkt und indirekt mehrheitlich

beteiligt ist, der Frage nach der Situa-

tionsbeurteilung im Zeichen der im

Südwesten von Regierungsseite her

laufenden Bestrebungen um eine

Neuordnung der öffentlich-rechtli-

chen Bankenstruktur. Die BW-Bank,

die in den siebziger Jahren aus der

Fusion von drei baden-württembergi-

Gutes Dienstleistungsgeschäft

Wer Ba Brand and the same of t

Ben Toler

choder toss

de Bayer.

Jann aber fet S

sele wie O

sele der M

sele kaum

se Kommen

sels wah: War A

sels wah: War A

sels wah: War A

sele Grafin R.

Mar Kar ka

Des Wolfskeh

goren. War igenscher als War is Cafe Großer.

mi velmeta a se

Ton Josef Hot and

Goden der Epo 🐺

Matter aus second

lek dem von ihr =

m Resolutions 12 12

eerschlägt man 🕤

m und Wandero

des Baverasi n

efet estraiti

an Reichtum, u.

ben Spe£ und Un.

milige Hauptsac

Sungarter B

Anmui

基型 in wahiste:

anem Plug verg

tes Erde verhat

boldlegende Trupp

estion seinen Sinn.

granostanum uni

mides eroffnete.

mainertesten ail-

E Denn das est ja t

Imagehed zwische :

wineuem Tanz: c.

andem Geist und

dere dem Leib unc

. In ist es nun also v

attang sich zum Cartlich at des alte zärtlich a Medien im fließ

se zarien Anfilinre

ed diese wieder ar.

Oga Lepeschinska dahalerina hat es a

ambich einem Gi is Sedenblumen, ni

km seme Wunder

de Geist der Rose

agten des Dahinbl

bee Ewigkeit fan

Amographie mit it lam. Preludes. I statund schimmern at Alle Weisen. all swischbare Spuren: lam des Balletts. dis at thereographisch z. Ind doch ist die

addoch ist dies B

active and the second s

a jede hõchst individ

as an starksten z

च logischerweise देखाः

les ist Marcia Hay

a Sylphiden voran geine jener mir dinen die es verste deben zu lassen. Il die dem Centre

all dem Gester ed dem Heute ein wu

KU

a Robert Curtin

Sein im Mittelp

die das Rom

ar Bonner Univer

April abhäit Rancotti, in 1 Ragentinischer Jenen ersten fr Jenen Roman Sa Jetrist mit de Repeis geebr

grieis geehrt wo

helen gelehnt, des

ashwarzen Samu

matebe.

#### **Dieter Spethmann** wird 60 Jahre



In den bisher 13 Jahren seiner Amtsführung habe sich die Thyssen-Aktie für den seit damals treuen Aktionär aus Dividenden, Bezugsrechten und Kursanstieg mit 12,7 Prozent pro Jahr rentiert. Genüßlich lauscht er dem Nachhall der stolzen Zahl und setzt drauf: "Wir arbeiten an mehr!" Dieter Spethmann, gelernter Industriekaufmann, promovierter Jurist, Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG und am 27. März 60 Jahre alt, zeigte sich gerade auch mit solcher Bilanz für seine 220 000 Aktionäre dieser Tage auf der Hauptversammlung im Zenit des Erfolgs.

Der ist diesem so elegant auch in Englisch und Französisch parlierenden, kunstsinnigen Mann, der zunächst als ein Karriere-Glückskind schien (schon mit 36 Jahren hatte er sein erstes großes Vorstandsamt im Konzern), nicht in den Schoß gefallen. Seine bisherige Amtszeit an der Thyssen-Spitze war geprägt von der mörderischen Stahlkrise, vom expansiven Umsteuern des größten privatwirtschaftlichen Stahlerzeugers in Europa auf aussichtsreiche Felder in Verarbeitungsindustrie und Handel

Auch schwere Rückschläge bis hin zu der vor zwei Jahren öffentlich heiß diskutierten "Führungskrise" überwand der mit scharfem analytischen Verstand ausgestattete Konzernchef in beachtlicher Standfestigkeit, ohne sich vom Kurs abbringen zu lassen. Er hat recht behalten und kann nun, mit Ämtern und Ehrenämtern überhäuft, seinen Aktionären mit Gelassenheit verkünden: "Für die Vergangenheit gibt es nichts. Wir machen eine Unternehmenspolitik, die für die Zukunft überzeugt." (J. G.) sinken dürfte. Darüber hinaus hat

US-BANKEN / Ölpreisverfall verlängert die Problemliste – Aufsichtsbehörde entsendet Revisoren nach Texas

# Eine Finanz-Krise ist momentan nicht in Sicht

chungsliste. Seit dem Verfall der Ölund Immobilienpreise türmen sich bei ihnen die faulen Kredite und Ver-

Die neue Aktion wird als Beweis dafür angesehen, daß sich die Institute in einer schwierigen Lage befinden, die sich noch verschlechtert. Seit der Erlös für ein Barrel Öl (159 Liter) in nur sechs Monaten von 25 auf rund 13 Dollar gesunken ist, breitet sich die Zahlungsunfähigkeit vieler Kreditnehmer rapide aus.

meldungen angefachte Feuer gegossen. Danach operieren von den 3180

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Mit der am 22. März in Kraft getre-

tenen Diskontsenkung von 15 auf 14

Prozent haben die italienischen Wäh-

rungs- und Kreditbehörden das erste

deutliche Signal zur Herabschleu-

sung der Geld- und Kapitalmarktsät-

ze gesetzt. Die Maßnahme kam ziem-

lich überraschend, da noch wenige

Tage vorher Schatzminister Giovanni

Goria als möglichen Termin für eine

Zinswende die Wochen nach Ostern

genannt hatte. Dabei war bekannt,

daß Schatzministerium und Zentral-

bank erst den Ausgang der französi-

schen Wahlen und eine Entscheidung

der neuen Regierung in Paris in Sa-

chen Franc abwarten wollten, um den

Zinskordon um die Lira zu lockern.

Begründet wird die Diskontsen-

kung mit der Tatsache, daß die Infla-

tionsrate gegenwärtig um die 7,5 Pro-

zent liegt, das heißt um einen Pro-

zentpunkt unter der vom Jahresende.

und die Inflation bis Jahresende vor-

aussichtlich weiter auf fünf Prozent

und Bausparkassen 461 oder 14 Prozent am Rande der Pleite. Zusammengefaßt schlägt ihre Bilanzsumme mit 13 Mrd. Dollar zu Buch. Hinzu kommen 833 Institute oder 25 Prozent mit einer Bilanzsumme von 312 Mrd. Dollar, deren Eigenkapital als

dann kann von einem bevorstehen-Corp. (FDIC) bereit.

Für das Dilemma, in dem die Institute stecken, ist die First City Bank in

Was auf die überwachten Banken schreibungen, während die langfrierreicht hat. Beides zusammen ist schwer zu verkraften. Die vorsichtigere Einschätzung durch S & P bedeutet, daß die Refinanzierung für die Institute teurer wird, sie also nicht von den niedrigeren Zinsen profitieren. Dies ist umso problematischer, als sich Amerikas Ölindustrie schon seit 1983 in einer Rezession befindet, die Durststrecke durch den Preisverfall also verlängert worden ist.

um der Ausdehnung des Kreditvolu-mens einen Riegel vorzuschieben.

Das bezieht sich vor allem auf den

Kreditplafonds, dessen Abschaffung noch nicht zur Debatte steht. Das be-

deutet jedoch, daß die Banken die

Diskontsenkung schwerlich in voller

Höhe an ihre Kundschaft weiterge-

Dennoch zeigt der Beschluß der italienischen Währungs- und Kredit-

behörden, daß Rom in einen gewis-

sen Zugzwang geraten ist. Das betrifft

nicht nur die Zinspolitik, sondern

auch den Rest der wirtschafts- und

haushaltspolitischen Strategie. Mit

der Ankündigung des neuen französi-

schen Ministerpräsidenten, einen Teil

der von den Sozialisten eingeführten

Maßnahmen wieder rückgängig zu

machen, steht Italien unter den gro-

Ben EG-Partnerländern jetzt plötzlich

als das einzige da, in dem staatlicher

Dirigismus und sozialistisch inspi-

rierte Wirtschaftspolitik für die Rah-

FDIC, William Seidman, hat davor gewarnt, eine Finanzkrise herbeizureden. Nach seiner Rechnung stehen heute 1196 US-Banken auf der Problemliste, verglichen mit 200 vor fünf Jahren. Die meisten sind jedoch klein, rund 40 Prozent auf dem Lande angesiedelt. Vielleicht zehn Prozent werden laut Seidman 1986 schließen müssen. Normalerweise werden sie mit Hilfe der FDIC mit anderen Banken fusioniert

Damit aber bei Zusammenbrüchen auch großer Institute keine Panik ausbricht und die Krise nicht um sich greift, hat die FDIC dem Kongreß vorgeschlagen, einen gesetzlichen Mechanismus zu schaffen, der es ihr erlaubt, schon bei sich abzeichnenden Pleiten einzugreifen. In einer solchen Situation würde die Behörde die Bank fallieren lassen und dann selbst übernehmen, bis die Konsolidierung abgeschlossen ist. Kreiert wurde bereits der Begriff "Bridge Bank". Außerdem dringt die FDIC darauf, daß Pleitebanken von Instituten, die in anderen US-Staaten registriert sind, aufgekauft werden dürfen.

# Temming-Dividende

Von einem guten Erfolg berichtet

# auf erhöhtes Kapital

schen Regionalbanken entstand, sei bemüht, sich um ihr Geschäft zu kümmern, was ihr wohl auch gut be-Ertragsmäßig hat das Institut in 1985 hervorragend abgeschnitten. Bei einem um 2,8 Prozent auf 228,4 Mill. DM gestiegenen Zinsüberschuß und einem um 27 Prozent auf 52,5 Mill. DM verbesserten Zinsüberschuß aus dem Dienstleistungsgeschäft nahm

schließlich Eigenhandel erhöhte sich finden uns deshalb nicht auf Partnerdas Betriebsergebnis sogar um stark suche." Mit dieser Bemerkung begegein Fünftel. Auf Beteiligungen wurden 1,4 Mill. DM abgeschrieben. Aus dem mit 35,9 (1984: 29,1) Mill. DM ausgewiesenen Jahresüberschuß wird eine von elf auf zwölf DM je Aktie erhöhte Dividende auf ein Aktienkapital von 108 Mill. DM ausge-

schüttet (HV am 6. Mai).

das Teilbetriebsergebnis um fünf

Prozent auf 104.2 Mill DM zu. Ein-

Die Bilanzsumme der BW-Bank ist im Berichtsjahr 1985 um 11,2 Prozent auf 10,7 Mill. DM angestiegen. Dabei nahm das gesamte Kundenkreditvohumen um neun Prozent auf 7,7 Mill. DM zu. Während Wechselkredite sich um ein Prozent auf 587 Mill. DM ermäßigten, stiegen Buchkredite um 10,4 Prozent auf 576 Mill. DM. Auf der Passivseite wuchsen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 18,3 Prozent auf 2,4 Mill. DM Kundeneinlagen erhöhten sich um 12.4 Prozent auf 6,6 Mill. DM, wobei

die Spareinlagen auf 1,1 Mill. DM

(plus 0,7 Prozent) zunahmen.

DÄNEMARK/Höhere Verbrauchsteuern beschlossen

#### **NAMEN**

Horst Franke (37), stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindu- April 1986 als Hauptgeschäftsführer berufen worden.

ter Hanft sind mit Wirkung vom 1. April 1986 zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern der Bayerischen Volksbank AG, München, bestellt

Bernd Thiel (43), geschäftsführender Direktor der KKB Bank KGaA. Düsseldorf, ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Wüstenrot Bank AG, Ludwigsburg, bestellt worEin zweiter Konsumdämpfer G. MEHNER, Kopenhagen Luxussteuer werden Haushaltsgroß-

> den ausländischen Kapitalmärkten erschwert: Hinreichende Bedingung ist nicht länger nur eine inländische Mehrwertsteuer-Registrierung, die Nationalbank differenziert jetzt auch nach Unternehmenszweigen. Unerwünscht sind vor allem solche Adres-

durchreichen. Unter Stabilisierungszugzwang kam die dänische Regierung auf-grund des alarmierend hohen Rekorddefizits in der Zahlungsbilanz im vergangenen Jahr von 28 Mrd. Kronen. Mit 4,6 Prozent des Bruttosozialprodukts ist dies eine Größenordnung, die andere Volkswirtschaften nur in den Hochphasen der Ölpreiskrisen hatten. Die Auslandsverschuldung sprang dadurch auf 243 Mrd Kronen, dies entspricht einem Anteil von mehr als 37 Prozent des Bruttosozialprodukts. Mit einem Handelsdefizit im Januar von 1,8 Mrd. Kronen

GRIECHENLAND / Die kräftigen Preiserhöhungen lösten eine riesige Kaufwelle aus

# Radikale Sparpläne bisher ohne Erfolg

Fast wie einen kleinen Triumph feierten Athens sozialistische Wirtschaftsplaner den durch den Winter-schlußverkauf bedingten Rückgang des Preisindexes im Februar um 0,7 Prozent. Aber dieser unbedeutende Lichtblick kann keineswegs über die unbestreitbare Tatsache hinwegtäuschen, daß Griechenland in einer Wirtschaftskrise steckt, deren Sanie-

Wenn auch mit einer Verspätung

and the company of th

Die Folgen spiegelten sich in der griechischen Leistungsbilanz und im Preisindex wider: Das Jahresdefizit für 1985 übertraf mit knapp 3,3 Mrd. Dollar sogar die Befürchtungen der Pessimisten. Die Importe nahmen im November und Dezember, also unmittelbar nach der Einführung der Sparmaßnahmen, trotz prohibitiver Bardepots um 24 bzw. 50 Prozent zu. Schließlich kletterte der Preisindex in 1985 auf 25 Prozent.

lust zu erklären ist.

Dabei geht es Papandreou in erster Linie darum, das Loch in der Leistungsbilenz möglichst schnell zu stopfen und die Preissprunge in Grenzen zu halten. Gegenüber der Sonderhilfe in Höhe von rund 1,7 Mrd. Ecu unter die Arme griff, hat er sich verpflichtet, das Defizit 1986 auf 1,7 Mrd. Dollar und die Inflation auf 16 Prozent zu reduzieren.

Die Aussichten, daß das hochverschuldete Griechenland diese Richtlinien einhalten wird, sind sehr gering. Einerseits wirken Papandreous zweckoptimistische Prognosen alles andere als überzeugend auf den Durchschnittskonsumenten, der sein Erspartes lieber ausgibt, als es zur Bank zu tragen, wo er bei Zinssätzen von maximal 20 Prozent einen beträchtlichen Einkommensverlust erleidet. Andererseits bat die restriktive Einkommenspolitik der Sozialisten eine für Griechenland einmalige Streikwelle ausgelöst. Jede Berufsgruppe hat bisher mindestens einmal gestreikt. Für die ohnehin nicht gerade hohe Produktivität der Hellenen werden inzwischen noch niedrigere Werte als trüher ermittelt.

Die von Papandreou beschlossenen Maßnahmen sind zwar längst fallig gewesen. Es ist allerdings außerst fraglich, ob sie die erwünschte Wirkung zeigen. Denn die wenigsten Griechen scheinen den Ernst der Lage voli erkannt zu haben.



In dieser kritischen Phase hat zudem der Bundesrechnungshof in der US-Hauptstadt Öl in das von Hiobs-

versicherten amerikanischen Spar-

extrem niedrig eingestuft wird. Blickt man jedoch genauer hin,

systemgefährdenden Kollaps keine Rede sein. Das Auffangnetz ist weit gespannt; denn auch im schlimmsten Fall könnte die Federal Savings and Loan Insurance Corp. ohne große Mühe die Kosten, die auf 5,6 bis 22,5 Mrd. Dollar zu veranschlagen wären, decken. Notfalls hilft der Kongreß. Auf der Strecke bleiben gewöhnlich aber nur die insolventen Sparkassen ohne Einkommen; diese Stützmaßnahmen würden 2,9 bis 11,8 Mrd. Dollar erfordern. Zu einer echten Finanzkrise kommt es auch nicht, wenn mehrere texanische Banken über die Klinge springen sollten. Hier steht die Federal Deposit Insurance

ITALIEN / Banken dürften Diskontsenkung kaum vollständig an Kunden weitergeben

auch beigetragen, daß die Realzinsen

in Italien inzwischen zu den höchsten

der Welt zählen. 1995 fällige Zehnjah-

resschatzanweisungen haben derzeit

einen Effektivzins von 15,5 Prozent,

Dreimonatspapiere des Schatzamtes

immerhin noch von über 13 Prozent.

Auf das Jahresende projiziert, bedeu-

tet dies einen Realzins von acht Pro-

Druck auf die Währungs- und Kre-

ditbehörden zur Senkung des Leitzin-

ses war in den letzten Wochen vor

allem von Unternehmerseite ausge-

gangen. Flankenschutz erhielten sie

dabei auch aus politischen Kreisen,

vor allem von den Sozialisten, die den

Zeitpunkt für gekommen sahen, den

Fuß vom Bremspedal zu nehmen.

Dies ist jetzt in einer Form gesche-

hen, die es zuläßt, die Zinsen in den

nächsten Wochen so vorsichtig nach

unten zu schleusen, daß Rückwirkun-

gen auf die Währung ausgeschlossen

bleiben. Unangetastet gelassen wur-

den zunächst noch die Maßnahmen,

Rom ist unter Zugzwang geraten

typisch. Ihre Ausleihungen konzentrieren sich auf die Ölindustrie und den Immobilienmarkt. Hier kommt der sogenannte Ripple-Effekt zum Tragen: Die Bankrottwelle vor allem im Öldienstleistungsgeschäft trifft alle Branchen mit der Folge, daß beispielsweise mehr als zwei Fünftel der Bürotürme in Houston leerstehen. Bisher rettete sich die First City über die Runden, indem sie die Dividenden kürzte und Vermögenswerte ver-

zukommt, sind umfangreiche Abstige Verschuldung, einschließlich Vorzugsaktien, bereits 1,4 Mrd. Dollar

der Papierhersteller Peter Temming AG, Glückstadt, in seinem ersten Aktionärsbrief nach dem Gang an die Börse im vergangenem Jahr. Der Absatz habe sich 1985 um sieben Prozent auf etwa 94 000 Tonnen erhöht, der Umsatz dagegen durch den Rückgang des Dollarkurses nur knapp behauptet. Für 1986 ist eine weitere Absatzsteigerung um sieben Prozent geplant. Die Produktionskapazitäten waren 1985, so teilte das Unternehmens weiter mit, voll ausgelastet. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 518 auf

Das Unternehmen war im vergan-genen Jahr mit 5,25 Mill. DM Vorzugsaktien an die Hamburger Börse gegangen. Der Jahresüberschuß werde es erlauben, auf das um 40 Prozent auf 18 Mill. DM erhöhte Grundkapital die in Aussicht gestellte Dividende von 1.50 DM auf die 50-DM-Vorzugsaktien auszuschütten. Dies entspricht auf Jahresbasis zwölf Prozent Dividende. Auf die Stammaktien sollen 5 DM gezahlt werden.

Dr. Günther Sasmann Preussag-Vorstandschef, ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Ende 1985 neu gegründeten Heraeus Hol-ding GmbH, Hanau, berufen worden und tritt die Nachfolge des verstorbenen Dr. Reinhard Heraeus an.

Dr. André Deselaers, Vorstands-sprecher der Kaiserss Kaffee-Ge-schäft AG, Viersen, feiert am 27. März den 65 Geburtstag. Dr. Hermann Karoli, Wirtschafts-

prüfer, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Karoli-Wirtschaftsprüfungs-GmbH, Essen, wird am 27. März 80 Jahre. Dr. Berthold Eichwald und Gün-

Dänemark hat jetzt erneut Maß- geräte, Video-Recorder sowie Charnahmen zur Eindämmung des privaten Konsums in Gang gesetzt: Am 1. April wird ein umfangreiches "Österpaket" wirksam, das die überbordende Verbrauchsnachfrage - netto 10,3 Mrd. Kronen (2,5 Mrd. DM) zurückschrauben will. Dies ist der zweite Dämpfer innerhalb kürzester Zeit. Im September hatte ein "Weihnachtspaket" schon 8 Mrd. Kronen

Ein weiterer Eingriff ist schon vor-programmiert: Der Kernpunkt des programmert Der Kernpunkt uss jetzigen Stabilisierungspakets, die Anhebung der Energieabgaben, durch die 7,9 Mrd. Kronen der Ölverbilligung in die Staatskassen umgeleitet werden, soll zu Pfingsten überprüft werden. Bei gravierenden Abweichungen von der derzeitigen Kalkulationsbasis von 17,5 Dollar je Faß ist eine Neujustierung fest einge-

Kaufkraft stillgelegt.

Die seit Mitte November eingetretene Ölpreisverbilligung hat die dänische Regierung damit weitgehend abgeschöpft. Zum Maßnahmenbün-del gehören daneben höhere Abgaben auf Tabak, Alkohol und beispielsweise Schokolade. Durch eine Art terreisen teurer. An Stempelsteuer im Aktienhandel sind jetzt ein (0,5) Prozent fällig.

Gleichzeitig wurde der Zugang zu sen, die Auslandsgelder praktisch nur

drohte sich die Erosion im laufenden Jahr noch fortzusetzen

#### E. ANTONAROS, Athen Gürtel enger zu schnallen, mit der

Hoffnung auf "bessere Tage" gewisse

Opfer in Kauf zu nehmen. Ein beson-

ders positives Echo haben seine

Appelle nicht gehabt. Im Gegenteil:

Sehr zu ihrer Verblüffung haben die

Wirtschaftsstrategen festgestellt, daß

die Griechen genau das Gegenteil

dessen gemacht haben, was von ih-

nen erwartet wurde. Die enormen

Preiserhöhungen lösten eine richtige

Kaufwut aus, die höchstwahrschein-

lich psychologisch durch die Angst

vor einem zusätzlichen Kaufkraftver-

rung nicht so einfach ausfallen wird.

von mehreren Monaten, hatte der sozialistische Regierungschef Andreas Papandreou die Krisensymptome richtig erkannt und im vergangenen Oktober das Steuer radikal herumgerissen. Sein Sparpaket ist das radikalste, mit dem die verwöhnten griechischen Arbeitnehmer seit gut 30 Jahren leben müssen: Ihre Währung wurde um 15 Prozent abgewertet, Importgüter wurden durch die Einführung von Luxussteuern und anderen Abgaben erheblich teurer und gelegent-lich auch knapp, das Finanzamt nahm die Steuersünder systematischer als bisher ins Visier. Besonders schmerzhaft ist allerdings das ebenfalls beschlossene Einfrieren aller Löhne und Gehälter bis Ende 1987.

Papandreou hat seither mehrfach

Ganz ungentlemanlike reden wir jetzt in aller Offenheit einmal über Geld. Genauer gesagt: über die glänzenden Preis-Leistungs-









Werte beim Jaguar. Kaum ein anderes Automobil dieser Klasse bietet so viel Exklusives inklusive. Was andere zum Teil nur in Aufpreis-Listen zeigen, hat der Jaguar als Serien-Ausstattung. Inklusive der einzigartigen Kombination von unnachahmlichem Styling, Tradition, erlesenem Luxus, neuer technischer Perfektion und Euverlässigkeit. Gentlemen, die auch in finanziellen Dingen Durchblick zeigen, können sich bei ihrem Jaguar-Händler davon überzeugen.



Die Jaguar Limousinen · Die Jaguar Coupés · Die Jaguar Cabrios

Alle in 6- und 12-Zyl-Versionen

Jaguar Deutschland GmbH · Frankfurter Straße · 6242 Kronberg i.Ts. - Telefon: 06173/705-0 · Telex: 6173987

Jesellschafterkreis verige eistungsgew Ger. 50 glatten wir dal der auch im flexiblen Austral

and the kundensunster being

An der sehr erfreuhet Londoner Metallbörse und der nachgebende Dollar-Kurs.

Die dadurch entstandenen Ertragseinbußen hätten durch verbesserte Ergebnisse der Sparten Verkehr, Energie und Bau nicht ausgeglichen werden können. Insgesamt aber habe das Jahresergebnis der Preussag AG und des Konzerns nach vorläufigen Angaben wieder ein "zufriedenstellendes Niveau" erreicht.

Die Preussag hatte 1984 weltweit einen Gewinn von 154,5 Mill. DM und in der AG einen Überschuß von 103

men um neun Prozente KALI UND SALZ/Dividende wird wieder gekürzt

Zeri eur 1642 Mil t den.

an intraction auf 通道

5.00

Mit dem Ertrag zufrieden Bei einem leicht auf III.

Setze Heinek das Geber Gruppe haben das Ergebnis Gruppe haben das Erg

in der AG einen Überschuß von 103 Mill. DM ausgewiesen und damit ein

dos Hannover Rekordergebnis erzielt. Die Dividende war auf 9 (8) DM aufgestockt worden. Ob dieser Satz für 1985 beibehalten wird, erscheint vor allem angesichts der anhaltend unbefriedigenden Ertragsentwicklung in den ersten Monaten 1986 mehr als fraglich.

Der konsolldierte Konzernumsatz erreichte 1985 knapp 4,3 Mrd. DM und lag damit um 8 Prozent unter dem Vorjahreswert (4,7 Mrd. DM). Wahrend die Unternehmensbereiche Verkehr (534 nach 502 Mill. DM), Erdöl und Chemie (832 nach 788 Mill. DMO, Kohle (1,22 nach 1,1 Mrd. DM) und Anlagenbau (569 nach 567 Mill. DM) durchweg den Umsatz steigerten, gab es im Metallbereich mit 1,14 (1,7) Mrd. DM einen drastischen Einbruch. Bei der AMC-Gruppe ist es mittlerweile im Effektivhandel zur Einstellung beziehungsweise Einschränkung des Handels mit einzelnen Metallen gekommen.

Unter den Planungen blieben 1985 mit 291 (315) Mill. DM die Investitionen im Inlandskonzern; vorgesehen waren 383 Mill. DM. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um 200 auf

# bnis verbess Absatzeinbußen im Ausland

Die Erwartungen der zum Angeleiten Seinetsergebnis en Konzern gehörenden Kali und Salz AG (K+S), Kassel, haben sich 1985

AG (K+S), Kassel, haben sich 1985

AG (K+S), Kassel, haben sich 1985

Angaben des Vorstands führte die schwächere Nachfrage auf dem Welt
Angaben des Vorstands führte die schwächere Nachfrage auf dem Welt
Angaben des Vorstands führte die schwächere Nachfrage auf dem Welt
Angaben des Vorstands führte die schwächere Nachfrage auf dem Weltschwächere Nachrage aus war des kalimarkt zu einem Rückgang des kalimarkt zu einem Rückgang des Kali-Absatzes um sieben Prozent auf Exporten nach Control wer-

Nur geringfügig dagegen verringerte sich der Umsatz. Mit 1,72 (1,74)

Mrd. DM wurde das Vorjahresniveau
fast wieder erreicht. Neben den Erlösverhesserungen wirkte sich auch der verbesserungen wirkte sich auch der hohe Dollarkurs umsatzstabilisierend

aus.

Verschlechtert hat sich im Berichtsjahr die Ertragslage. Wie es heißt, ging der Jahresüberschuß um 16 Mill. DM auf 44 Mill. DM zurück. Die Verwaltung schlägt deshalb der

dos Kassel Hauptversammlung die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr um 1 DM auf 7 DM gekürzte Dividende vor. Erst 1984 hatte K+S die Dividende auf 8 DM je 50-DM-Aktie verdoppelt. Der freien Rücklage wurden vorab 9 (20) Mill DM zugeführt.

> Die Sachanlageninvestitionen erreichten 154 (153) Mill DM; ihnen stehen Abschreibungen von 149 (141) Mill. DM gegenüber. Die Belegschaft nahm im Berichtsjahr um 119 auf 9251 Mitarbeiter zu. Zufrieden äußert sich der Vorstand zur Tochter Chemische Fabrik Kalk GmbH in Köln. Deren Umsatz stieg um zehn Prozent auf 570 Mill. DM; das Ergebnis habe sich spürbar verbessert. Das neue Kaliwerk in der kanadischen Provinz New Brunswick, an dem K+S über die Tochter Potocan mit 20 Prozent beteiligt ist, produziert seit Mitte 1985. Ende 1986 steht dort eine Jahreskapazität von 13 Mill. t Kaliumchlorid zur Verfügung.

SCHWEPPES / Hauptprodukte bald auch in Dosen

## ve Vertrauchsteuembes: Umsatzziel nicht erreicht

JB. Hamburg Konsumdan Die Schweppes GmbH, Hamburg, hat im Geschäftsjahr 1985 das anvi-Die Schweppes GmbH, Hamburg, sierte Umsatzziel von 100 Mill. DM zwar nicht erreicht, doch zeigt sich Geschäftsführer Stefke Kerwien mit dem erreichten Ergebnis zufrieden. Schweppes weist einen um 2 Prozent höheren Umsatz von 96 Mill. DM aus, wobei im Jahresvergleich allerdings zu berücksichtigen ist, daß durch die Aufgabe des kalorienreduzierten Erfrischungsgetränks Silhuette ein Umsatzvolumen von rund 5 Mill DM aufgegeben worden ist. Das vergieichbare Umsatzwachstum gibt Kerwien

mit 7,2 Prozent an. Bei stabil gehaltenen Preisen ist nach Angaben von Kerwien der Abnach Angaben von Kerwien der Absatz mit Schweppes-Bittergetränken um 6 Prozent gestiegen und lag damit über dem durchschnittlichen Branchenwachstum der Erfrischungsgetränke-Industrie (plus 4,8 Prozent).

Den Marktanteil für Schweppes Bittergetränke die etwa 80 Benade Absatz tergetränke, die etwa 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, gibt Kerwien mit 65 Prozent im Lebensmitteleinzelhandel an. In der Gastronomie liege er noch leicht höher. Als

vollen Erfolg bezeichnet Kerwien die 1984 eingeführte Pfandflasche

Nach einigem Zögern, so Kerwien, werde Schweppes künftig die Hauptprodukte Bitter Lemon, Tonic Water in Dosenform und zwar mit 0,35 Liter Inhalt, anbieten. In Dosenform wird ferner das Limonaden-Bier-Mixgetränk McTwo auf den Markt gebracht. Dieses Produkt, das rund 6,5 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuert, hat 1985 noch einmal zwei Prozent an Absatz verloren, besitzt aber nach Angaben von Kerwien einen festen Kundenstamm und trägt sich selbst. Den restlichen Umsatz wickelt Schweppes mit englischer Importkonfithre und mit der Pure Malt Whisky-Marke Glenfiddich ab, deren Absatz um 34 Prozent auf 244 000 Fla-

In diesem Jahr erwartet Kerwien weiterhin stetiges Wachstum und noch "schwärzere Zahlen" als 1985. Ob die Umsatzschwelle von 100 Mill. DM überschritten wird, liegt nach Meinung von Kerwien in der Hand

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

## Börsenneuling Vogt

München (dpa/VWD) - Der Elektronikzulieferer Vogt electronic AG, Erlau, wird jetzt an der Bayerischen Börse notiert. Unter Führung der Ohne The rechtslose Vorzugsaktien in den geregelten Freiverkehr in Milnehan ainhe gelten Freiverkehr in München einbe-zogen. Bei einem Ausgabekurs von 315 DM (ab 26. März) ergibt sich nach Berechnung der Deutschen Bank ein überdurchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9. Der in den vergangenen fünf Jahren auf rund 61 Mill. DM verdoppelte V Mill. DM verdoppelte Umsatz soll im laufenden Geschäftsials 1000 och 1000 o laufenden Geschäftsjahr 1985/86 (30. September) um weitere 15 Prozent wachsen. Beschäftigt werden 1123 Mitarbeiter.

Meschede (VWD) - Die Honsel-Werke AG Mosched Werke AG, Meschede, schlägt der HV am 7. Mai vor, aus dem Bilanzgewinn Mill. DM 15 (12) Prozent Dividende auf die Stammabtion Prozent auf die Vorzugsaktien auszu-kzahlen 11 mm Das - " zahlen 11 mm zahlen, 1,1 Mill. DM sollen in die freie ⊋Rücklage eingestellt werden.

#### Hohe Ausschüttung

Bad Salsuflen (DW.) - Bis zu 7 Mill. DM will die Hoffmann's Stärkefabriken AG, Bad Salzuflen, an ihre Aktionäre für das Geschäftsjahr 1985 ausschütten. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet die Verwaltung der HV am 24. Juni. Das Grundkapi-

tal in Höhe von 11,6 Mill. DM befindet sich zu 80 Prozent im Besitz des briti-Nahrungsmittelherstellers Reckitt & Colman, der Rest ist gestreut. Zuletzt hatte Hoffmann's Stärke 1982 eine Dividende von 4 DM gezahlt. Die Notierung der Aktie wurde nach Angaben des Vorstands gestern ausgesetzt, um "irgendwelchen Spekualtionen an der Börse vorzu-

#### Dividendenausfall

Essen (VWD) - Für 1985 wird die Stern-Brauerei Carl Funke AG, Essen, keine Dividende zahlen, nachdem im Vorjahr 2 DM ausgeschüttet worden waren. Der HV am 13. Mai wird vorgeschlagen, den Bilanzge winn von 41 921 (798 000) DM auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Württ, Hypo: 12 DM

Stuttgart (VWD) - Die Verwaltung der Württembergische Hypothekenbank AG, Stuttgart, schlägt für 1985 eine Dividende von 12 DM vor. Im Vorjahr waren 11 DM Dividende und ein Bonus von 1 DM ausgeschüttet worden (HV am 2. Mai).

#### Cassella bleibt bei 15 DM

Frankfurt (VWD) - Eine unveränderte Dividende von 15 DM je 100 DM-Aktie schlägt die Cassella AG, Frankfurt, der HV am 26. April für das Geschäftsjahr 1985 vor. Der Nettournsatz der AG erreichte 527 (498) Mill, DM. Das 34,1 Mill. DM betragende Grundkapital liegt zu 75,6 Prozent bei der Hoechst AG, Frankfurt.

PREUSSAG / Metallsparte und AMC belasten Ergebnis | FIATALLIS / Nummer zwei auf dem Welt-Baumaschinenmarkt setzt auf Europa

# Neue Geräte baggern wieder Gewinn

HARALD POSNY, Turin/Locce Nach einem ganzen Bündel widriger Umstände, der Krise in vielen Entwicklungsländern, schlechter Baukonjunktur, Überkapazitäten und Preisverfall und zunehmend ag-

gressiver Preispolitik der japanischen Wettbewerber steht die italienische Fintallis, der Welt drittgrößter Produzent von Baumaschinen, vor einer bedeutenden Expansionsphase. Bei einem heimischen Marktanteil von 40 Prozent, europaweit von zehn und weltwelt von knapp acht Prozent, wird sich das Unternehmen nach den Worten seines Vizepräsidenten Leonello Verduzio auf die Auslandsmärkte stützen, neben den USA auf den Schwerpunktmarkt Europa. Diese neue Strategie zielt - wie bei

Fiat Auto - nicht zuletzt auf den japanischen Wettbewerb, der, so Verduzio, mit seinen Dumpingversuchen für einige Jahre durch EG-Einfuhrzölle im Zaum gehalten wird. In dieser Zeit müsse die Produktivität soweit gesteigert werden, daß mit kostengunstigerer Fertigung Nippon Paroli geboten werden kann.

Eben dies ist bei dem 1984 aus dem Zusammenschluß von Fiat und Allis-Chalmers entstandenen Unternehmen mit derzeit rund 5600 (6400) Beschäftigten und einem Umsatz von 1.6 Mrd. DM während der letzten drei Jahre entwickelt worden. Dazu gehörten die Erneuerung und Straffung

der einstmals außerordentlich breiten auf 42 Mrd. Lire (65 Mill. DM). So Produktpelette sowie starke Investitionen (220) Mill. DM in neue Fertigungstechnologien.

Neben dem brasilisnischen Werk (1200 Leute), dem Werk im apulschen Lecce (1850 Mitarbeiter), zwei Turiner und einem Mailänder Werk wird in naher Zukunft in Turin das "modernste Baggerwerk Europas" entstehen. Die bisher in den USA gefertigten großen Bulldozzer sollen im erweiterten Werk in Lecce gesertigt werden. Die Neuentwicklungen haben bislang unerwarteten Erfolg.

Den hat Fiatallis auch nötig, nachdem in den letzten Jahren ein Werk in England und zwei Werke in den USA aus Rentabilitätsgründen stillgelegt worden sind. Jetzt wird der US-Markt, der rund 30 Prozent der Weltproduktion authimmt, weitgehend aus europäischer Fertigung bedient. Immerhin ist es Fiatallis geiungen, Marktpräsenz international

1983/84 stabil zu halten, 1985 wieder leicht auszubauen. Und: Nach einem Verlust von 73 Mrd. Lire (114 Mill. DM) 1983 und ausgeglichenem Ergebnis im darauffolgenden Jahr wurde für 1985 wieder ein Gewinn von 26.5 Mrd. Lire (42 Mill. DM) ausgewiesen.

Dem entsprach auf schwierigen und uneinheitlichen Baumaschinen-Märkten ein Absatz von 6755 kompletten Einheiten (plus 6,6 Prozent). Die Investitionen kletterten von 10

unterschiedlich die Absatzmärkte (Italien und England plus 30 Prozent, Frankreich 27 und Deutschland zwei Prozent), auf der anderen Seite Rückgänge um 29 beziehungsweise zehn Prozent in Mittelost und Südamerika waren, so weit gingen auch die Verkäule der fünf wichtigsten Produktionsbereiche (Planierraupen, Landwirtschafliche Raupen, Laderaupen, Rohrleger und Flachbagger) auseinander. In diesen Bereichen sind Caterpillar, Liebherr, Poclain, O+K, Hanomag, Atlas, Komatau und Hita-

chi die Hauptkonkurrenten.

In Europa erwartet Verduzio für Großmaschinen mangels nennenswerter Hoch- und Tiefbauausträge kaum hohe Zuwachsraten. Dennoch will Fiatallis seine Position in der Bundesrepublik ausbauen. Rolf Eisentraut, Geschäftsführer der Fiatallis Baumaschen GmbH, Heilbronn, verkauste 1985 an über ein Dutzend Händler 350 Einheiten (4,5 Prozent Marktanteil). Davon gingen jedoch 100 in den Export. Der Umsatz lag bei 60 Mill. DM. Eisentraut: "Weniger Erdbewegungen und mehr Erhaltungsarbeiten erzwingen mobileres Gerät, neue Baumethoden ausgefeilte Anbaugerate für besondere Einsätze". Und: Das trauen wir uns auch gegen die japanischen "Baukrisengewinnler mit ihren Kleinbaggern und

-muben zu."

STIHL/Einen größeren Marktanteil herausgesägt

#### **Weiteres Wachstum erwartet**

WERNER NEITZEL, Waiblingen

Für das laufende Geschäftsjahr 1986 rechnet die Stihl-Firmengruppe, Waiblingen, der Welt größter Hersteller von Motorsägen (25 Prozent Weltmarktanteil) wiederum mit einem Umsatzwachstum, wenngleich in gemäßigten Bahnen. Das Familienunternehmen, das in diesem Jahr auf ein 60jähriges Bestehen zurückblicken kann, hatte im abgelausenen Geschäftsjahr 1985 den Gruppenumsatz um knapp 22 Prozent auf 1,106 Mrd. DM gesteigert und damit die Milliarden-Marke übersprungen. Dabei vergrößerte sich der Auslandsanteil am Umsatz auf 88 (1984: 85) Prozent.

Das Stammhaus, die Andreas Stihl KG, deren persönlich haftender Gesellschafter der Vorsitzende des Verbandes der Metallindustrie Hans Peter Stihl ist, erzielte mit ihren sechs deutschen Werken einen Umsatzzuwachs von 23 Prozent auf 598 Mill. DM bei einer Exportquote von knapp 80 (79) Prozent. Drei Viertel des Gruppenumsatzes von Stihl entfallen auf die Motorsäge. Darüber hinaus hat das Unternehmen noch zahlreiche andere tragbare Motorgeräte im Programm, nämlich Trennschleifer, Motorsensen, Heckenscheren, Erdbohrgeräte, Laubschneider. Sprüh- und Blasgeräte. Der Anteil der Elektrosägen am Motorsägen-Geschäft hat inzwischen sieben Prozent erreicht und steigt weiter an.

Insgesamt stagnierte der Weltmarkt für Motorsägen in 1985 bei einem Volumen von etwa 3,5 Mill Stück Stihl eroberte Marktanteile vor allem gegen die Konkurrenz aus Japan und Schweden. Ein starkes Gewicht hat für Stihl der US-Markt, wo eine Produktionstochter besteht. Da die Unternehmensgruppe jedoch wesentlich mehr Waren in die USA exportiert, als die dortige Tochtergesellschaft ausführt, bekommt Stihl im Hinblick auf begrenzte Preiserhöhungsspielräume immer mehr die Schwäche des Dollarkurses in der Ertragsrechnung zu spüren.

Im Berichtsjahr indessen habe das Unternehmen nach Stihls Worten "einen zufriedenstellenden Gewinn" erzielt, der gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei. An der Strategie, den Vertrieb im Ausland stärker in eigene Regie zu übernehmen, wird festgehalten. Derzeit laufen 70 Prozent des Umsatzes über die eigene Vertriebsorganisation. Investiert wurden im Berichtsjahr im Stammhaus 27 (16) Mill DM bei 18 Mill DM Abschreibungen. Im laufenden Jahr sollen die Investitionen weiter auf 35 Mill. DM aufgestockt werden. Insgesamt zählt die Firmengruppe 5431 (5083) Mitarbeiter. Von den im vergangenen Jahre erstmals angebotenen Genußrechten machten bisher 673 Mitarbeiter

**Zum Thema Absatz**finanzierung empfehlen wir Leasing, Kredit und Factoring.



#### Und ein Gespräch mit uns.

Absatzfinanzierung ist ein komplexes Thema. Deshalb ist eine sachkundige Beratung besonders wichtig. Sie können davon ausgehen, daß wir uns in Branchen, Produkten und Märkten auskennen. Und daß wir eine ganze Menge Erfahrung mitbringen, um die für Sie beste Lösung auszuwählen. Dabei steht Ihnen ein breites Spektrum moderner Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung, vom Vertriebsleasing über Absatzkredit bis hin zu Factoring und Forderungskauf. Und zwar ebenso für Ihren Absatz im Inland wie für den Export. Rufen Sie an, wir sind ganz in Ihrer Nähe.

GEFA, Laurentiusstraße 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (0202) 382-0

Berlin - Bielefeld - Dusseldorf - Frankfurt - Freiburg - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassef -Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg · Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Wurzburg



\$30des | Allicar Vers. 3875 | 5075 | 508 | 508 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |

# Aktien spürbar erholt

Dollaranstieg und niedrig bleibender Ölpreis regten an

DW. – Auf den Aktienmärkten kam es am
Dienstag nach einigen Tagen schwächerer
Tendenz in den meisten Standardaktien zu
einer deutlichen Kursbesserung. Den Anstoß
für diese Reaktion lieferten der Wiederanstieg
des Dollar, die geplatzte Opec-Konferenz, auf

Großchemieskiten lagen fester.
Die chemische Industrie profitiert sowohl von der Anssicht auf noch niedrigere Öhreise als auch vom Wiederanstieg des Dollar. Wenn hier dennoch sehr behutsam gekauft wird, liegt das an der ständigen Furcht vor Abgaben aus dem Bereich der nahöstlichen Ölffrederänder. Ebenfalls fester lagen die Großbenkaktien Bei ihnen erhöft man sich von der am Mittwoch stattfindenden Drescher Bank-Bilanzpressekonferenz neue Anregungen. Bemerkenswert ist der stetige Anstieg der Vereins- und Westbank, die seit Tagen um jeweils 10 DM heraufgesetzt und Die Aktien des Wolfsburger Unternehmens rangieren in den Augen vieler Börsianer jetzt unter den "Konsumwerten", die aus der stetigenen Konsumverten", die aus der stetigenen Konsumverten", die aus der stetigenen Mittel den Konsumverten", die aus der stetigenen Konsumverten", die aus der stetigenen Mittel den Konsumverten", die aus der stetigenen Mittel den Konsumverten", die aus der stetigenen Konsumverten", die aus der stetigenen Mittel der Schulthallen lagen um 2 DM seriner Kindl ermäßig.

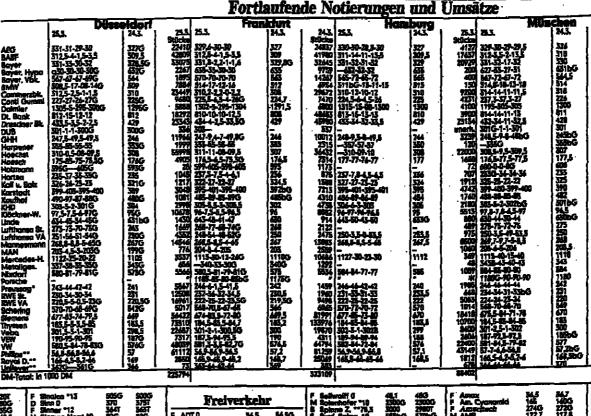

| den "Konsumwerten", di<br>steigenden Konsumfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | le aus der Berlin: Kempin:<br>keit brei- DM und Berliner                                                                                                                             | ski verloren 4,50 WELT-Unse<br>Kindl ermäßig- Advance-d                                                                                                                                                                                                                                        | strinden: 4268 (4187)   SE<br>Jecline-Zahl: 118 (81)   DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Total: in 1000 DM | 225714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 373109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105240 Südchemie 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Romento 438G 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G D digit. Without 90 2272 2222 227 320                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metcogges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F ARREY   AR   | M Proc. 1821, 1822, 1823, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824, 1824 | H Reyed Outs. 2508 125  F Septemb Plat Hold 2508 225  F Septemb Corp. 436 436  F Sentyo Sec. 12,2 12  F Sentyo Sec. 12,2 13  F Sentyo Sec. 12,2 13  F Sentyo Sec. 12,2 14  F Sentyo Sec. 12,2 15  F Sentyo Sec. 12,1 14  F Sentyo Sec. 12,1 14  F Sentyo Sec. 12,1 14  F Sentyo Sec. 15,1 14  F Telepi Kenn. 5,20  F Sentyo Sec. 15,1 14  F Telepi Kenn. 5,20  F Telepi Kenn. 5,20  F Telepi Sec. 15,1 14  F Telepi Sec. 15,1 15  F Telepi Sec. 15  F |
| Ausland Amsterdam  ACF Holding 25.3, 24.3, 29.4 Aegon 166, 108, 29.4 Alg. Bit. Nederl. 550,5 565 Alg. Bit. Nederl. 550,5 565 Bilgerian 1 Roters 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 |                                                                                                                                                                                      | ARBED 3575 5320 Arlco 97 97 Audiofina 5750 5750 Bepan Gen, du Lax. 12750 12500 Bepan Int, du Lax. 13700 13400 Bepan Int, du Lax. 13700 13400 Repan Minetra St. 02 0.19 Repan Minetra St. 02 0.19 Repan Minetra St. 02 0.19 Repan Minetra St. 03 0300 Repan Heiding 50 13200 SEO Techan 750 770 | Pire#I SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CSX                | Newmork   S.S.E   24.3   50.25   PonAm World   5.15   50.25   PonAm World   5.15   50.25   PonAm World   5.125   6.25   PonEy Philar   56.25   56.75   Philar   56.25   56.75   Philar   56.25   56.75   Filip Monta   126.25   12   Philar Potocleum   126.25   12   Philar Potocleum   126.25   12   Philar Computer   Process & Gamble   26.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75   64.75 | ESN-Gery-Dimone 4145 3820<br>Correlour 3550 3440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poselchon Thomson Not. Tr.  1,06 1,56 Thomson Not. Tr.  1,58 1,56 Thomson Not. Tr.  1,58 1,56 Thomson Not.  1,58 1,56 Thomson Not.  1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1,68,00 1, | Nippon B. 1230 1280 Nippon St. 146 149 Nippon St. 146 149 Nippon St. 146 149 Nonorra Sec. 1460-1440 Plomeer 1850 1850 Ricch 070 644 Benisyo 1310 1346 Benisyo 1310 1346 Benisyo 1376 385 Benisyo 1376 385 Benisyo 1410 440 Benisyo 140 Benisyo 1400 Ben | Shall Conocio   25.12   24.1   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12   25.12  |
| 2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012   2012     | 24.3. 21.5.  All Lyons 326 335 Anglo An. Corp.3 15 15 Anglo An. Corp.3 15 15 Bobonck let. 218 221 Borshop Bank 567 569 Beetham Group 373 383 Bowder 355 340 BA.T. Industries 393 401 | Banco de Bibbao 825 825<br>Banco Central 415 415<br>Banco Central 750 757<br>Banco de Stantander 880 468<br>Banco de Viscoya 1870 1870<br>Banco Zarugoza - 335<br>Const. Altr. Ferro 144 144<br>Cros 127 - 277 5                                                                               | Acty, Micro Dev. 30 30,375 Astro Life 43,375 63,75 Alcon Alaminium 34,125 43,375 Alcon 42,875 43,25 Alleed Signol 51,125 51,5 Allee Corp. 16,375 16 Allee Corp. 16,375 16,375 All. Corp. 16,375 17,535 All. Corp. 17,125 11,5 All. Corp. 17,12 | General Dynomics   | Sports. Rompieck 47,125 47 Singer 52,125 51,75 Sporty Corp. 51,35 51,5 Storto, Off Cold. 34,5 34,675 Romope Techn. 4,125 4,125 Tondom 21,75 42,75 Tondom 32,175 42,75 Telectyme 32,175 52,75 Telectyce 53,5 55,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Localization   455   614   L'Orical   3539   -7,5   Michine Buil   72,5   72,5   Michine Buil   72,5   72,5   Michine Buil   5800   5500   Michine Buil   5800   5500   Michine   75,4   70   Pennord-Bicard   1157   -70   Pennord-Bicard   1157 | Sesol 78<br>Visti Real 239<br>EDM Gald Sedex - 1265.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abritol Price 25.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Creditarnt-Biss, Vz. 23.5 24.1 Creditarnt-Biss, Vz. 231.7 251.7 Cidenar-Broustrei Ld. 225 3469 Ldisterbonk Vz. 2150 2569 Ldisterbonk Vz. 2150 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Wer Kapitalanlagen in den USA besitzt...

sollte CMA° International kennen.

CMA International - das umfassende Cash Management Konto für anspruchsvolle Privatanleger - eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, weltweit über Ihre US-S Anlagen zu verfügen.

Diese Vorteile bietet Ihnen CMA-International: - Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit.

- Laufende hohe Guthabenverzinsung von z.Zt. über 6½ % p. a.. Sofortige Verfügbarkeit Ihres angelegten Kapi-
- tals. Durch US-S-Schecks und eine VISA-Karte, Kontoversicherung bis \$ 10 Mio. per Kunde/

Und von entscheidender Bedeutung: die pro-

fessionelle Vermögensberatung durch unsere Financial Consultants, mit Zugang zu den weltweiten Ressourcen der Merrill Lynch Gruppe, auch nach Feierabend bis 22.00 Uhr. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie den Kupon an die nächstgelegene Merrill Lynch Nieder-

lassung. Die CMAI-Kontoführungsgebühr beträgt nur

\$75 p.a..

Minimum-Einlage: US-\$ 25.000

| Repräsentant in Deutschland: Merrill Lynch AG              |
|------------------------------------------------------------|
| 2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Tel.: 040/321491           |
| 4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Platz 2 · Tel.: 0211 / 45810 |
| 6000 Frankfurt · Ulmenstraße 30 · Tel.: 069/71530          |
| 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 · Tel.: 0711/22200   |
| 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Tel.: 089/230360      |
| Ritte informieren Sie mich näher über das Merrill Lynch    |

| Bitte informieren Sie mich uäher über das Merrill Lynch CMA International Angebot. |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Name                                                                               |             |  |  |  |  |
| Straße                                                                             |             |  |  |  |  |
| Ort                                                                                | <del></del> |  |  |  |  |
| Telefon                                                                            |             |  |  |  |  |

Eine führende Investmentbank auf dem US-Kapitalmarkt

| Anel Springer t, Dr. Herbert Kremp                                                                                                                                                                                   | DIE                                                                                                                                                                         | WELL                                                                                                                                                              | die Post oder dusch ?<br>sthieflich ? % Mehre<br>shannement DM \$7.10                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chefrodakteure:<br>Peter Gilles und Manfred Schell                                                                                                                                                                   | UNABRINCICE TACESTE                                                                                                                                                         | TUNG FÜR DEUTSCHLAND                                                                                                                                              | Der Preis des Listipe<br>auf Anfrage mitgeleil                                                     |
| Stellvertretender Chefredakteur.<br>Dr. Günter Zeism                                                                                                                                                                 | UNABBANGIGE TAGESZEI                                                                                                                                                        | TONG FUR DEUTSCHLAND                                                                                                                                              | Subthern sind in voca                                                                              |
| laungen: Kano van Lagwenstern                                                                                                                                                                                        | Diplomatischer Korrespondent: Bergt Con-<br>red                                                                                                                             | Zentrekredaktion: \$260 Bonn. 2, Godesberger<br>Alles 98, Tel. (12 38) 30 41, Telex E 85 714<br>Ferniamister (17 28) 37 24 68                                     | Bei Michibeliaferung o<br>Verlages oder intelige<br>Arbeitstriedens bestel<br>gegen des Verlag, Al |
| ts vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche,                                                                                                                                                                               | Deutschland-Korrespondenten Berlin:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | Streeten Whelen und                                                                                |
| edr. W. Heering, Jens-Martin Läddelte,<br>liger v. Wolkowsky, Boom; Horst Hillse-<br>m, Hamburg                                                                                                                      | Hann-Ridiger Karula, Dieter Dose, Klaim<br>Gettel: Disseldorf: Dr. Wilst Rartyn, Jos-<br>chin Gehlheff, Haraid Posty: Frankfuri;<br>Dr. Dankwart Gurningth (miglisch Korre- | 1000 Seriin Si, Kochstrafie SS, Redaktion:<br>Tel. (920) 2 50 10, Taiex 1 51 569, Annaigen;<br>Tel. (930) 25 81 28 R.(2), Talex 1 54 565                          | des hertenden Mounts<br>Vorliegen.                                                                 |
| antwortlich für Seite 1, politische Nach-                                                                                                                                                                            | mondent für Städtebut/Architektur), Inge<br>Adham, Josephin Weber, Hamburg, Berbert                                                                                         |                                                                                                                                                                   | Gülde Anadgeografa                                                                                 |
| nten: Gernet Fectus; Deutschland; Armin<br>& (ntally.); Diethart Geos (Deutschland-<br>tik); Internationale Politik: Manfred<br>ther (beurfault); Anninté: Jürgen Li-<br>pit, Marta Weldenhiller (stelly.); Letin 2: | Schitte, Jan Brech, Elice Warneche MA;<br>Hannover: Michael Jach, Dominik Schmidt,<br>Kiel: Georg Batter; Mitschen: Peter<br>Schmalt, Dankward Seitz; Stuttgart: Wer-       | 2000 Hamburg M. Kaiser-Wilhelm-Strafe 1.<br>Tel. (9 60) 24 71. Telen Redaktien und Ver-<br>trieb 2176 944. Aussign: Tel. (9 60)<br>3 47 48 80, Telen 2 17 001 77. | bindaugabet, Rr. 54 to<br>Disk Wall? / Wall? or<br>guing ab 1, to, 1996, fo<br>puber Nr. 50.       |
| khard Miller, Dr. Manfred Rowold<br>Sv.k Bundeswahr: Riddger Monisc; Ost-                                                                                                                                            | per Meltiel                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Americhes Publication                                                                              |
| opa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeligs-<br>ichie: Walter Görlitz; Wirtschaft: Gerd<br>erzemenn: Industrispolitik: Hans Ben-                                                                                             | Chefronespondent (Inland): Josepho<br>Nesader                                                                                                                               | 4900 Reser 18, im Technych 100, Tel.<br>(0 20 64) 16 il., American Tel. (0 20 54)<br>19 15 34, Telex 5 379 104                                                    | Adme, der Bremer T<br>Rheinisch-Westfallsche<br>dorf, der Frankfurter                              |
| m; Geld und Kredii; Claus Durthger;                                                                                                                                                                                  | Chefreporter: Horst Stein, Walter H. Ruth                                                                                                                                   | Fernicopierer (9 20 84) 8 27 36 und 8 27 38                                                                                                                       | Automatischen Wertpe<br>der Mederelichebehen<br>der Beyerbehen Bürs                                |
| th (stally.); Geistige Well/WELF des Ba-<br>e: Alfred Starkmann, Feter Böbbis<br>Flyk Fernseban: Dr. Rainer Rollen: Wis-<br>schaft und Technik: Dr. Dieter Thier-                                                    | Anslandsböres, Britsest: Wilhelm Hadler;<br>London: Briner Getermann, Wilhalm Por-<br>ler; Johannesburg: Monito Germant, Ko-                                                | 3050 Shannover L. Lange Lambe 2, Tel. (05 21)<br>1 79 11, Telex 9 23 319<br>Assoigner Tel. (56 11) 6 49 00 00<br>Talex 8 210 100                                  | Beden-Wirtsembergie<br>er av Stuttgert. Der Vi<br>de Gewähr für sämtlich                           |
| h; Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt:<br>bert Roch, Dr. Rudolf Zewell (stally.);                                                                                                                                  | penhagen Cottiered Melmer, Massi: Wer-<br>ner Thomas: Moskeit: Ross-Maria Borngi-                                                                                           | Vetery in 1900                                                                                                                                                    | 7th unverlengt stages                                                                              |
| pe-WELT and Auto-WELT: Helpt Hott-                                                                                                                                                                                   | der; Peris: Peler Rüge, Jonehim Schmittil;<br>Bom! Priodrich Melchmer, Weshington;                                                                                          | 4000 Disselderf i, Graf-Adolf-Pietz II, Tel                                                                                                                       | Genetic.                                                                                           |
| e-WELT: WELT-Report: Heinz Klogs-<br>ler, WELT-Report Ansland: Hans-Her-<br>Holsemer; Leserbriefe: Hank Ohncort-                                                                                                     | Pritz Wrib, Horst-Alexander Steberi                                                                                                                                         | (02 11) 27 20 42 44. Annalgen: Tel. (02 11)<br>27 50 51, Telex 8 367 286                                                                                          | Die WELT erscheizi<br>Shriich mit der Verlag<br>PORT. Annehmenselei                                |
| Contract and an arrival and a service                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | ···                                                                                                                                                               |                                                                                                    |

Ø.

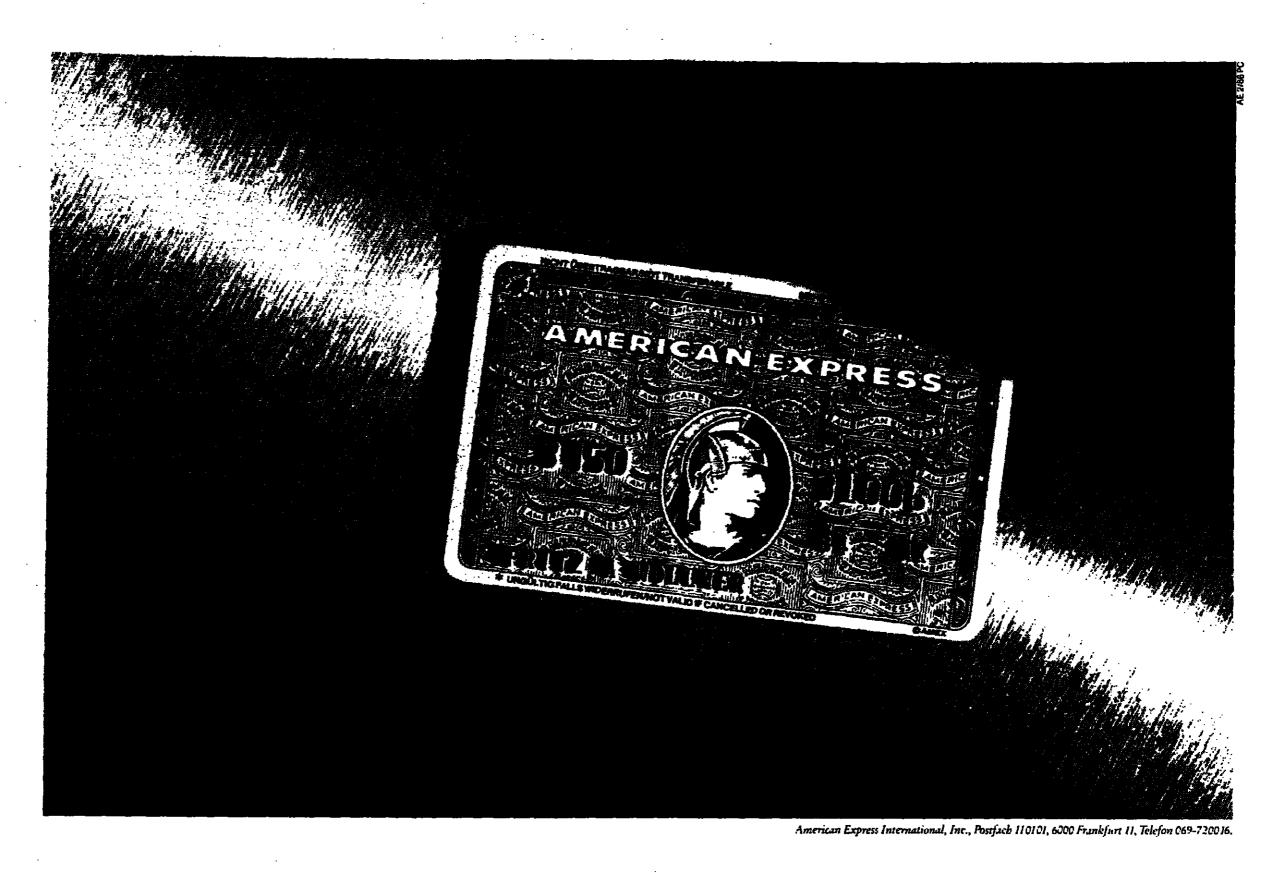

Sie verschafft Ihnen keinen Namen. Sie sorgt nur dafür, daß er überall etwas gilt.

FÜR manche scheint die American Express Karte so etwas zu sein wie eine gesellschaftliche Frage.

denderate dagenti-fest de senesiene

Man hätte sie gern bei noblen Gelegenheiten als elegantere Version von Geld. So, als würde einem die Karte mehr Flair, mehr Renommee verschaffen.

Dabei ist sie im Grunde nur der simpelste Umgang mit Geld.

Mit der Karte werden Sie nicht zur großen Welt gehören; Sie können lediglich weltweit die Erfahrung einer Firma nutzen, die seit mehr als 100 Jahren Reisen und Zahlen so

einfach und sicher wie möglich macht. Vom Reisescheck bis zum internationalen Einsatz der Karte.

Mit der Karte werden Sie nicht mehr Geld haben; Sie können lediglich flexibler, wirtschaftlicher darüber verfügen.

Mit der Karte werden Sie nicht mehr Ansehen genießen. Wenn Sie etwas mit ihr genießen, dann ist das einzig und allein Ihr persönlicher Erfolg.

Denn bevor irgend jemand mit seinem guten Namen bezahlen kann, hat er sich diesen guten Namen schließlich gemacht. iniandszertifikate 

WELT-Aktion-Indices

Eschwater Serg Hant Obera, Vz. MAN Rotland Nordal, Hypo Rachglas Deguma Kursverlieter (Frankfert):

Devisor und Sorten

|                        | Preside.                  | Berliet.                | Works.          | beek him     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>SLL1906</b>         | Gold                      | <b>Belof</b>            | =               | Actor Vertex |
| New York               | 2.3092                    | 2,3172                  | 2,2935          | 235          |
| rengoü <sub>s</sub>    | 134                       | 7 406                   | 3.327           | 333 😘        |
| Dubita                 | 3,019                     | 3,033                   | 7,951           | 254          |
| Mostreol .             | 1,445                     | 1,4525                  | 1,617           | 1,49 (A)     |
| Ameterd.               | 14.46                     | <b>81.48</b>            | 81.346          | 打印 文 數金      |
| Zarich                 | 19,7                      | :119,44                 | 117,17          | 112.00 122.7 |
| Britage                | 4,877                     | 4,377                   | . 4,507         | 4.72 1 (92   |
| Ports                  | <b>25</b>                 | 32,475                  | 31,705          | 31,75        |
| Kopenh.                | 27,015                    | 27,135                  | : 2 <u>4,84</u> | , 24.25      |
| Cale                   | 51,87                     | 51,97                   | . 31,23         | 31,75 37.00  |
| Stocks.**              | 31.525                    | 31,6 <b>45</b>          | 31,11           | 317          |
| Malland <sup>2-4</sup> | . 1,4455                  | 1,4755                  | 1,429           |              |
| Wen                    | 14,218                    | 14,250                  | 14,212          | 14,16        |
| Madrid                 | 1,584                     | 1,576                   | 1,557           | 125 126      |
| Liceation**            | 1,516                     | 1,534                   | 1,451           | 125          |
| Tatio .                | 1,785                     | 1,2915                  | ~ ME            | A 4 - 2 - 2  |
| Heleinki               | 4.0                       | 44,67                   | 45,915          | -            |
| Boot Ab.               | _                         | · · -                   | Ξ.              | 0.03         |
| - Rio                  | 1.6315                    | 1,4855                  |                 | 1.20         |
| Athen* **<br>Frenkf.   | 1,0213                    |                         | _               | 1750 - 1     |
| Sychery"               | 1.44                      | 1,617                   |                 | 1.56 (7)     |
| . Johannba.*           | 1,045                     | 1,097                   | ·               | 0.91         |
| Hongloons *            | 27.61                     | 29,97                   | · -             | 24.04 公公会    |
| سادسوا والموالة        | rt: <sup>1</sup> 1 Dollar | . <sup>2</sup> L Physic | : 52000 Lie     | - خان -      |
| <b>Kome för Trott</b>  | en 40 ble 9               | Tage.                   | وانته اباول     | ch hodet //  |
| ** Enfute bea          |                           |                         | . 1 . 1:        | 1. S.        |
|                        |                           | :                       | - <b>-</b> ,    | - No. 1      |

NACH LANGER, SCHWERER KRANKHEIT, DIE SIE WIE ALLE SCHICKSALSSCHLÄGE IN IHREM LEBEN SO BEWUNDERNS-WERT GETRAGEN HAT, IST

# **ANTONINA GMURZYNSKA**

GEB. GLINSKA

GESTORBEN.

FÜR UNS WAR SIE DER MITTELPUNKT ALLEN GESCHEHENS.

IN LIEBE

**LUDWIG ROGOZINSKI** KRYSTYNA GMURZYNSKA-BSCHER DR. THOMAS BSCHER JAN GLINSKI

KÖLN, IM MÄRZ 1986

DIE BEERDIGUNG HAT AUF WUNSCH DER VERSTORBENEN IN ALLER STILLE STATTGEFUNDEN.

WIR BITTEN VON ALLEN BEILEIDSBEKUNDUNGEN ABSTAND ZU NEHMEN.

ung laufend geaucht. GMBH, Tel. 0 57 41 / 80 10



zur ordentlichen Hauptversammlung der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank

Aktiengesellschaft, München (Wertpapier-Kenn-Nummern 802 000, 802 002, 802 003)

Bundesbah

Sehr geehrte Aktionare,

am Mittwoch, dem 7. Mai 1986, um 10.00 Uhr,

im Kongreßzentrum des Sherston Hotels in München. Arabellastraße 6, stattfindet

# LINIENFLÜGE BERLIN-PADERBORN

1000 Berlin 42, Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Paderborn: 0 29 55 / 10 25 und in allen Reisebüros Lufttaxi-Rettungsflüge: 0 30 / 6 90 94 33/32







## **International** design competition for Indira Gandhi **National Centre**

Deadline for registration and payment of registra-tion fee has been extended to 30th march 1986. Registration requests to be accompanied by fee of US-\$ 200 by bank draft payable to director IGNCA together with photocopy of professional diploma/ certificate of practice in country concerned.

> **Embassy of India** Counsellor press + information Baunscheidtstraße 7 5300 Bonn

# for arts in New Delhi

For further informations contact:

Am 21. März 1986 entschlief unser lieber Vater, Großvater, mein lieber Bruder

# Alfred M. Stahmer

Herausgeber des Erdől-Informationsdienstes Träger des Bundesverrienstessens

im Alter von 78 Jahren.

Es tranero um ibn

Jürgen und Susanne Marwede geb. Stahmer Dr. Carsten Stahmer Anne Stahmer

Klaus, Jochen, Reinhard, Annette, Dörte

Hamburg-Blankenese Ingwersens Weg 6

Transcricier am Dienstag, dem 1. April 1986, um 11 Uhr in der Evangelischen Kirche zu Hamburg-Blankenese, Mühlenberger Weg / Am Markt.

Anschließend Beisetzung auf dem Friedhof Hamburg-Blankenese, Stilldorfer Kirchen

**Brot für** die Welt

Spendenkonto 500 500-500 bellandesgirokasseStuttgart Commerzbank AG Stuttgart





Sie möchten helfen? Senden Sie uns bitte diese Anzeige.

Bundesvereinigung Lebenshife für gelstig Behinderte e. V. Raiffeisenstraße 18, 3550 Marburg

Lebenshilfe Li für geistig Behinderte

Spendenvordrucke jetzt bei fast allen Banken und Sparkassen

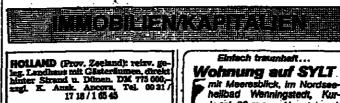

Bad Bevensen Robben, 1-Fam.-Haus, auch v. 2 Par-teien gut zu nuthen, Setteld., la War-medikmunng, wertv. rust. roter Klin-ker, Vollhell, gehnngener Architekten-entw., 160 m² Wohnfl., 900 m² Grist., "somenrichtig" am Ende v. Sackgasse, waldnah, aus beruff. Gründen v. Priv. zu verhanf. 210 000,-Tel. 9 (1 31 / 40 17 35 (Richref)

mit ca. ett gm Teknfläche, für nemothele Huspräche vertis reneviert. Beste Lage

Zuechriften unser L 8178 en WELT-Verleg, Poetiach 10 08 54, 4300 Essen

HAARLEM (20 Min. y. Str. Schiphol u. Amsterdam); mod. Appt. m., 2 Schiafri, sonn. Wohnzi, u. Balk., Bad/ Du., cs. DM 10000,— Tel. 00 31 23 / 35 24 35 (n. 13 Uhr)

mit Meeresblick, im Nordsee-heilbad Wenningstedt, Kurneiload Weiningstedt, Kürviertel, 80 m zum Heuptstrand,
BJ, 83, 2 Zl, m. Küche, Diele,
Bed, 2 Baikone, kompl.
möblien, gleichermaßen
für Kurgiste oder Selbstnutzer
geeignet, von Privat, Kaufpreis
nur DM 345 000, Tel. 0 21 56/
8 02 57 u. 0 46 51 / 4 39 33.

Hannover-Bothfeld 9500 m², baurelf, gute Aumut-zung bis 4geschoesig möglich. KP 2,5 Mio. DM, davon 0,3 Mio. be-reits gezahlter Erschließungsbei-

trag. Zuschriften erbeten unter Y 9910 sm WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

reetgedecktes Landhaus suf Syli in idyllischer Lage. Zuschriften erbeten unter A 9714 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

HOLLAND: schödes Hens für 6 Pers., 2 Bedesi, Weimküche, gr. Chetgart. Ge-leg. em Bech, herri. Schwinztett u. An-gehr. T. 00 31 / 20 / 42 28 84



Wertpapier-Kenn-Nr. 808 750

#### EINLADUNG

für die ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, dem 30. April 1986, 11.00 Uhr, im Gästeraum der Brauerei Beck GmbH & Co, Bremen, Am Deich 18/19

#### **TAGESORDNUNG**

 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und der Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1984/65 vom 1. Oktober 1984 bis 30. September 1965.

 Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 3 240 603,15 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von DM 12-DM 2 949 120-

DM 50,-DM 1,je Aktie im Nennwert von Zahlung eines Bonus von je Aktie im Nennwert von DM 50,-Gewinnvortrag auf neue Rechnung Bilanzgewinn

DM 245 760,-DM 45 723,15 DM 3 240 603,15

Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

Beschlußfassung über die Erhöhung des Grundkspitals aus Gesellschaftsmitteln. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 2:1 um DM 6 144 000,—auf DM 18 432 000,—durch Ausgabe neuer auf den inhaber lautender Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Oktober 1985 zu erhöhen. Danach hat § 4 Absatz 1 der Satzung folgenden geänderten Wortlaut:
"(1) Das Grundkapital beträgt DM 18 432 000,— und ist eingeteilt in

17 147 Aktien im Nenrwert von DM 1000,-7 880 Aktien im Nennwert von DM 100,-

9 940 Aktien im Nennwert von DM 50,-" 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985/86.

Der Aufsichtsrat achlägt vor, die "Fides" Treuhandgeseilschaft Reifenrath & Co. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, wiederzuwählen. Gemäß § 14 der Satzung haben die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, die Aktienmäntel spätestens am 24. April 1986 bei der Gesellschaft, einem deutschen Noter, einer Wertpapiersammeltent oder bei folgenden Ranton in Braman Hambitte. melbank oder bei folgenden Banken in Bremen, Hamburg

Deutsche Bank AG Bremer Bank, Niederlessung der Dresdner Bank AG-Dresdner Bank AG

zu hinterlegen und bis zum Ablauf des Versammlungstages zu

Wird die Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank vorgenommen, so ist die von diesen auszusstlande Bescheinigung bis zum 25. April 1980 bei der Gesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespent gehalten werden.

Bremen, im Januar 1986

DER VORSTAND

| March | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

(##1727 # - Kern-Nr 600 755

EINLADUNG

# Sparen gehört zu seinem Job.



| Warenpreis                                                                                                                                                 | e – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wolle, Fasent, Kautschak                                                                               | NE-Metalie                                                                                                                                                               | KUPTER (c/b)                                                                                                                                                         | Devisenterminmarkt Am 25. Mahrz vergrößerten sich die Abschläge für den Franzö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundesschatzlefefe (Zinslauf von 1. Mörz 1986 an, Zinsstoffel<br>In Prozent Schrick, in Konntenn Zwischenvenditen in Prozent<br>i für die Jewelline Besitzschuert: Ausache 19845 (Typ A) 3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Readiten und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | n Montag die Gold-, Sil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                               | (DM to 100 to)                                                                                                                                                           | Mdrz 67,70 68,15<br>Mci 67,70 68,25                                                                                                                                  | sischen Franc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bundenschatzhiste (Zhistor) Vota 1, Metz 1748 ch., Zhistoria<br>in Pruzere (Birlich, in Kloament Zwischenrenditen in Prozent<br>für die Jewellige Besitziduset): Ausgabe 1984/3 (1yp A) 3,50<br>(3,50) − 3,00 (4,23) − 5,50 (4,64) − 6,00 (4,75) − 7,00 (5,27) − 3,00<br>(5,70). Ausgabe 1984/4 (1yp B) 3,50 (3,30) − 3,00 (4,25) − 5,50<br>(4,66) − 6,00 (5,00) − 7,00 (5,397 − 8,00 (5,27) − 8,00 (6,12)<br>Placentierungsschitze den Bundes (Benditer in Pruzenti): 1<br>Johr 3,85, 2 John 4,55, Bundeschiligatienes (Ausgabebedin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Immirate Receibe* Orientersungspraine** bei Hamistabhara von<br>Jaine ca.54(Noting) 5% 6% 7% 8% 9% 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber-, Kupfer- und Kakad                                                                                                                                    | onotierungen am Termin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kontr.Nr2 24.5. 71-3                                                                                   | ELEKTROLYTKUPFER für Leitzwecke                                                                                                                                          | Sept                                                                                                                                                                 | 1 Mount 5 Monate 6 Monate DollarDM 0,65-0,50 1,74-1,64 3,30-5,10 Phund/Dollar 0,59-0,57 1,46-1,43 2,37-2,34 Phund/DM 2,50-1,40 4,30-5,10 10,8-7,40 45-27 81-65 130-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4,66) = 6,00 (5,00) = 7,00 (3,57) = 6,00 (3,52) = 6,00 (5,13)<br>Recordering such little des Beudes (Renother in Prozenti): 1<br>Into 5 85, 7 Julys 4,55 Beudeschillendieses (Ausgebeden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 4,45 (4,45) 100,6 101,6 102,6 105,7 107,5 109,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| markt der New York Co<br>Limit niederiger ging Ko                                                                                                          | omex. Durchweg um das<br>affee aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ]Juli 4≦.16 64,8                                                                                       |                                                                                                                                                                          | Jan. 69,00 69,40<br>Milaz 69,00 69,50                                                                                                                                | Pfund/DM 2,80-1,40 4,50-5,10 10,8-9,40 FF/DM 45-27 81-65 120-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gungen in Prozent): Zins 5,75 , Kurs 190,30, Rendite 5,68 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.63 (4.80) 100.3 102.0 103.9 105.7 107.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -mit mederiger ging at                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Olc. 40,50 40,7<br>Dez. 40,55 40,6<br>Mdrz 41,05 41,4<br>Moi 41,50 42,8                                | 92,50-93,50 91,75-92,75                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                    | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nulikupon-Anleiben (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 \$24 (5.22) 99.00 101.1 104.6 103.1 111.6 115.1 14.5 15.5 (5.56) 97.70 101.1 104.6 103.1 111.6 115.1 115.1 15.5 (5.52) 96.00 100.7 104.5 108.8 113.0 117.2 5.25 (5.82) 96.00 100.7 104.5 108.8 113.0 117.2 14.1 117.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getreide/Getreideprodukte                                                                                                                                  | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KAUTSCHUK New Yeak (c/lb)<br>Höndlerpreis Idco RSS-1                                                   | ALLIMINIUM für Leitzwecke (VAW) Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,50                                                                                                       | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                 | Geldments-Store in Hondel unter Bonker om 25.3.: Toges-<br>geld 5,40-5,60 Prozent; Mondtopeld 4,55-4,70 Prozent; Desiro-<br>notsgeld 4,50-4,60 Prozent. FBDR 3 Non. 4,70 Prozent, 6 Mon.<br>4,70 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destache Bickzeitung Kurz Bendite<br>Bultionine Prois Datum 25.5. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 602 (6,02) 94,50 99,90 104,3 107,2 114,1 117,0<br>7 4,28 (6,22) 97,40 94,55 108,4 108,9 114,5 120,0<br>7 4,28 (6,22) 97,40 94,55 108,4 108,5 114,5 120,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WBZEN Calcogo (c/bush)                                                                                                                                     | ERDNUSSÖL New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Höndlerpreis Ideo RSS-1<br>41,25 41,5                                                                  | Yozzdr. 464,00-464,30 465,00-465,<br>  1 Auf Grundlage dez Meldungen ürer höch<br>  sten und niedrigsten Kaufpreise durch 1<br>  Kupfervergribelter und Kupferbeisteller | ALUMINIUM (c/b)                                                                                                                                                      | Privateliakontalita om 25.5, : 10 tris 27 (000) 515 G-2,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 602 (6,02) 94,50 99,90 194,3 197,2 174,1 177,4<br>7 4,32 (6,25) 92,40 98,45 198,4 198,9 114,5 129,0<br>8 6,52 (6,53) 99,20 96,25 102,3 198,4 114,4 129,5<br>9 6,68 (6,46) 88,30 94,25 101,5 198,0 114,4 121,2<br>19 4,75 (6,75) 87,05 94,10 197,9 198,3 115,4 122,5<br>15 6,95 (6,94) 81,55 90,65 190,7 198,8 117,9 127,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74.3. 71.3.<br>Moi 305.75 310.00                                                                                                                           | Sückstaaten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WOLLE London (Neurl. c/kg) - Krevzz.                                                                   | Kuptervergrbeiter und Kupterbelsteller                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Prosent; und 30 bis 90 Toge 3,05 G-2,908 Prozent, Distanciatz<br>der Bundesbank am 25.3. : 3,5 Prozent; Lombardsatz 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BW-Bank E49 100,00 1.7.95 56,277 6,40<br>BW-Bank E70 192,16 1.7.95 108,145 6,40<br>Red St. F.54 100,00 1.7.95 56,28 6,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juli 247,50 253,00<br>Sept. 249,25 245,00                                                                                                                  | 23,00 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mai 506-508 507-52                                                                                     | Messiagaotierungen                                                                                                                                                       | BLEI (£/1)<br>mitt. Kosse 249,58-250,00 247,00-248,00<br>3 Mon. 255,50-256,00 254,50-255,50                                                                          | Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berl. St. E54 100,00 1,7.95 54,28 4,49<br>Berl. St. E55 100,00 1,7.00 39,91 4,45<br>Commerzbook 100,00 22,5.95 55,50 6,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Die Rendite wird auf der Baris aktueller Kupons berechaet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WRIZEN Winnipeg (con.\$/t)                                                                                                                                 | MAISÖL New York (c/fb)<br>LIS-Mittelweststaaten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Okt. 532-534                                                                                           |                                                                                                                                                                          | KUPFER Highergrade (£/t)<br>mitt Kosse 992.03-993.00 982,50-983.00                                                                                                   | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercionik 100,00 4.8.00 40,25 4,54 Deutsche Bk. s 287,00 23.1.95 132,50 9,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (cq. %) "Aufgrund der Morkstendits errechnete Preise, die von den<br>gnetich noderten Kursen vergleichbarer Papiere abweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wheat Board of.<br>St.L. 1 CW 283,70 284,50<br>Am. Durum 280,64 281,44                                                                                     | 17,75 17,75<br>SOJAÖL Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WOLLE Roobalz (F/kg) Kommz.                                                                            |                                                                                                                                                                          | 3 Monote 1013,00-1014,00 1003,50-1004,00 cb. Kosse - 907,00-988,00 - 1008,00-1008,50                                                                                 | Medrigst- und Höchstlorne im Hondel unter Bonkun am 25.3.;<br>Reduktioneschkub 14,30 Ukr:<br>US-S DM sfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOI BANK DOCK 100.00 77.50 79.57 5.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lögsen. Compacticula Resteniadus: 112,854 (112,876) Pedicomaco-Anatoniadus: 239,514 (239,371)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ROGGEN Whalpeg (con.5/t)                                                                                                                                   | Mod 17,75 17,53   12,65   12,65   18,13   17,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.3. 24.3<br>April 40,50 40,5<br>Mgi -                                                                | 344-345 544-54                                                                                                                                                           | 3 Monote                                                                                                                                                             | 1 Monot 7%-7% 4%-5 4%-4%<br>3 Monote 7%-7% 4%-4% 4-4%<br>6 Monote 7%-7% 4%-4% 3%-4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OSI-Bank R246 100,00 1.8.95 53,73 4.45<br>Fr. Hyp. 100 468 196,72 1.6.95 109,97 4.60<br>Hbg. Lidbit. A.2 100,60 158,94 52,35 6.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mitgetellt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 101,10 101,10                                                                                                                                          | ) Aug. 18,28 18,19<br>1 Sept. 18,36 18,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3df 40.50 40.51                                                                                        | M\$ 63<br>325-329<br>323-328                                                                                                                                             | 3 Monate 1010,90-1013,00 1005,00-1007,00<br>ZINK Highergrade (£/t)                                                                                                   | 12 Monate 716-716 415-414 516-414<br>Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Litera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hass Lobe 245 100,09 1.6,95 57,30 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 104,60 184,50<br>HAFER Winnipeg (con. \$/1)                                                                                                           | Oks. 18,45 18,25<br>Dez. 18,50 18,65<br>Jan. 19,00 18,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Umsatz 0 Tendenz ruhig                                                                                 | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                              | mitt. Kasse 432 50 433,00 438,00 430,00<br>5 Mongte 445,50 444,00 440,00 441,00                                                                                      | bourg, Lexemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoss. Leby. 247 100,60 1,495 54,61 4,25<br>Hoss. Leby. 246 180,60 1,745 29,29 4,59<br>Hoss. Leby. 251 100,00 2,11,05 29,26 4,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fed Funds 24. Morz 1,065-1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mērz 95,00 95,00<br>Mal 91,30 91,30                                                                                                                        | SALIMANOUS SAATON New York (c/lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WOLLE Sydney (oustr, c/kg)<br>Merino-Schweißer. Standard                                               | (DM/100 km) 253. 363.                                                                                                                                                    | ZRNN (£/t)<br>mitt, Krasse cusg. 908g.<br>5 Monate                                                                                                                   | Ontmentitions are 75.1. (je 108 Mark Ost) – Berlin: Ankard 17,00;<br>Vertzud 20,00 DM West; Frankhut: Ankard 16,25; Vertzud 19,25<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heast Lellark, 251   100,00   2,11,15   27,28   4,48  <br>  SGZ-Brank 040   100,00   12,675   54,47   6,46  <br>  West 18 600   100,08   25,97   54,40   6,51  <br>  West 18 601   100,68   25,90   40,60   6,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commercial Paper 38-59 Tage 7,20 (Okrataplaziorang) 60-270 Tage 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 89,80 89,80<br>HAFER Chicago (c/bush)                                                                                                                 | Mississippi-Tal fob Werk.<br>15,00 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mārz 610,00-620,00 615,00-620,0                                                                        | leg. 225 335-335 335-340<br>leg. 226 337-342 337-342                                                                                                                     | QUECKSILBER (S/FL) - 730-248                                                                                                                                         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | West18 605 100,00 1.6.01 37,90 6,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercial Paper 30 Tage 7,20<br>(Händlerplazierung) 60 Tage 7,15<br>90 Tage 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mei 108.25 111,00<br>Juli 116.50 113.25                                                                                                                    | SCHMALZ Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dez. 620,00-672,00 609,00-615,00                                                                       |                                                                                                                                                                          | WOLFRAM-ERZ (S/T-Enh.) - 45-50                                                                                                                                       | Goldmünzen In Frankfust wurden am 25.3. tolgende Goldmünzenpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | West 8 502 100,00 E 10,05 26,25 6,68 West 8 500 126,86 16,289 111,20 4,49 West 8 501 137,01 162,90 112,75 5,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                            | Choise white hog 4 % fr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISAL London (\$/t) cit eur. Haupthäten                                                                | TIGOTO NO PERIODE NO.                                                                                                                                                    | Energie-Terminkontrukte                                                                                                                                              | genanzi (in DM):<br>Geestzliche Zohkragznittel*<br>Ankauf Verkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | West I S 505 115,76 3,18,86 103,75 4,47 West I S 504 141,85 1,10,91 105,60 5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificates of Deposit 1 Monatt 5,98 2 Monate 6,85 3 Monate 6,85 6 Monate 7,00 12 Monate 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAIS Chicago (c/bush)<br>Mai 231,25 231,00<br>Juli 225,25 226,25                                                                                           | TALG New York (c/lb) top white 11,75 11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EA 680,00 680,00<br>UG 570,00 570,0                                                                    | <u> </u>                                                                                                                                                                 | HEIZÖLN: 2 - New York (c/Gallone)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colonia MAG Andord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Monate 7,00<br>12 Monate 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sept. 204,00 208,75                                                                                                                                        | fancy 11,25 11,25<br>bleicht. 11,00 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | 20 US-Doller (Indion)** 780,00 941,60 5 US-Doller (Indion)** 780,00 941,60 5 US-Doller (Iliberty) 420,00 556,40 1 £ Sovereign oit 199,75 250,52 20 belgische Franken 150,75 199,75 20 Belgische Franken 150,75 199,75 20 Siddeffilterische Rand 181,00 220,00 Krüger Rand, neu 807,75 960,74 krüger Land, neu 807,75 961,74 krüger Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Osterreich 200,00 24.5.95 167,75 6,39 Osterreich 294,12 24.5.08 111,50 6,91 An. Richfield 5 100 4.2.92 147,80 11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Schatzwechsei 13 Wochen 6,43<br>26 Wochen 6,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GERSTE <b>Winnipeg</b> (con.5/t)<br>März 99,50 99,70<br>Mai 101,30 101,60                                                                                  | yellow max. 10% (r.F<br>10,50<br>10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | April 12396 12400<br>Mai 12297 -                                                                       | GOLD (DM/kg Feingold)<br>Bank-Vidor, 26700 26420                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | 20 belgische Fronten 150,25 199,79<br>10 Rubel Techerwonez 195,75 250,52<br>2 sticknikosische Rond 181,00 225,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ani. Richfield \$ 100 4,2.92 147,90 11,12   Compbet Soup \$ 100 21,4.92 148,20 10,70   Prud Recity \$ 190 15,1.99 69,40 11,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | US-Stootscrieine 10 Johne 7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 101,30 101,70                                                                                                                                         | SCHWENE Chicago (c/lb)<br>April 41,05 41,20<br>Junt 44,80 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAUTSCHUK London (p/kg)                                                                                | RücksPr. 25950 25670<br>GOLD (DM/kg Feingold)<br>(Bosis Londoner Fixing)                                                                                                 | CANSOL-REMODE (241)                                                                                                                                                  | Kritger Rand, neu 807,75 960,74<br>Magie Leci 825,75 981,26<br>Pictin Noble Man 1018,50 1200,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genusmittel                                                                                                                                                | Juli 45,35 45,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RSS 1 Mol 54,00-57,00 54,50-57,50<br>RSS 1 Juni 54,75-57,75 57,00-58,00                                | 7 DegViripr. 26850 26460<br>RicknPr. 26120 25770                                                                                                                         | M8rz 153,50-154,00 155,50-157,00<br>April 137,00-137,50 143,00-143,50<br>Mai 128,50-127,00 134,25-134,75                                                             | Ander Kurz gegetzte Miluzeu'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emittentos (Dellar) Wells Forgo(AA) 100,00 4.2.88 - 9,34 Papal-Co. (AA) 100,00 4.2.92 63.50 8,02 Rectrice Foods 100,00 9,2.92 54,50 10,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | US-Diskontsoitz /,00 US-Primeroite 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAFFEE New York (c/lb) 24.5. 21.5.                                                                                                                         | SCHWEINEBÄUCHE Chicago (c/lb)<br>Mai 56,85 60,75<br>Juli 59,50 61,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RSS 3 Mai 53,75-54,75 54,25-55,25                                                                      |                                                                                                                                                                          | Jural   128,00-128,50133,00  <br>  Juli   128,50-130,00   135,00-136,00                                                                                              | 50 Cumber Vers-18 148 EN 220 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pepel-Co. (AA) 100,00 4.2.92 63,50 8,02<br>Beatrice Foods 100,00 9.2.92 54,50 10,55<br>Xentox (AA) 100,80 11.2.92 61,25 8,86<br>Guff Oil (AAA) 100,00 23,592 69,125 8,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geldmenge M1 10. März 637,6 Mrd. \$<br>(+5,7 Mrd. \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 232,50 241,00<br>Juli 236,50 245,25<br>Sept 245,29 249,25                                                                                              | Aug. 58,45 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KAUTSCHUK Mederpale (mel, c/kg)                                                                        | SILBER (DM je leg Feimiliber)                                                                                                                                            | Aug. 133,25-133,75 137,00-139,00<br>Sept. 137,50-138,00 138,00-144,00                                                                                                | 20 trans. Fronten Nepolition 167,00 218,85<br>20 trans. Fronten Nepolition 167,00 218,85<br>100 dater. Krosen (Neuprägung) 154,25 935,37<br>20 dater. Krosen (Neuprägung) 154,25 198,45<br>10 öster. Krosen (Neuprägung) 258,25 107,45<br>4 dater. Duksten (Neuprägung) 258,25 118,25<br>1 dater. Duksten (Neuprägung) 257,5 118,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gen. Bec.(AAA) 190,00 17.2.95 58,25 4,12  <br>Cotterp.Fin (AA) 100,00 11.2.94 49,75 9,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPEC Philosophylas (Mass Tark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KAKAO New York (\$/1)                                                                                                                                      | , I TURNIE CERCENO (CIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April 194,00-196,00 193,50-195,50<br>Mai 195,00-197,00 194,50-196,50                                   | ) DegVicipr. 437,30 438,70<br>1 BBcknPr. 424,10 417,70                                                                                                                   | SECTION INTERIOR                                                                                                                                                     | 4 österr. Dukoten (Neispeligung) SS8,25 442,61<br>1 österr. Dukoten (Neispeligung) SS,75 118,28<br>"Verkouf Inklusive 14 % Mehrwensteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Secry (AA) 100,00 27.5.94 51,125 8,53<br>Pullip Monte/A 100,90 8,6.94 50,75 8,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tami 157,00 157,65<br>Sept. 138,70 137,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moi 1897 1952<br>Juli 1939 1999                                                                                                                            | 59,00 59,00 59,00 Sinhe eints schwere River Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. 2 April 194,00-195,00 195,50-194,50<br> Nr. 3 April 191,50-192,50 191,00-192,00                    | ואו עליבה הבלסבה אואו (AGLELLER)                                                                                                                                         | April 39,50-39,60 44,00-44,50<br>Moi 41,37 43,00-43,85                                                                                                               | **Verkout inklusive 7 % Mehrwertstauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gen. Bec (AAA) 100,00 4.3.95 49,50 8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitgeteilt von Hornblower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 1987 2040<br>Umsatz 4507 3739                                                                                                                        | SOJABOHNEN Chicago (c/bush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tendenz ruhig                                                                                          | internationale Edelmetaile                                                                                                                                               | Turni 41,45 43,25-43,79<br>Turni 41,20 43,00<br>Auro, 41,10 43,19                                                                                                    | Dollar-Anieihen 64.55 24.5 24.1 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 11.0 11.0 11.0 102.5 74.80 49.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104.25   8 Calo 87 97 97   9% CCF 75   162.375   8% dot 87 97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97.25   97. | 1 106.125 105.875 7 Petroc.95 100.25 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5       |
| ZUCKER New York (c/lb)<br>Nr. 11 Moi 8,11 7,58                                                                                                             | Mai 532,50 534,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TUTE London (£/kgt) 25.3. 24.3 BWC 390 390                                                             | GOLD (US-S/Feinunze)<br>Leedon 25.3. 24.5.                                                                                                                               | - <del></del>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182.25 10% Puribonity 107 102 11% digi. 90<br>187.25 18 Printips 87 97 97 8% Crainot 95<br>1 104.625 7% Resourt 88 98 97,75 10% digi. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187,753 187 25 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950 77 197,950       |
| Juli         8,36         7,85           Sept.         8,33         7,90           Cht.         8,51         8,02           Jon.         8,62         8,00 | Tufi \$31,50 \$35,00 Aug. \$35,00 \$35,00 Aug. \$29,50 \$35,00 \$35,00 Aug. \$17,00 \$17,25 \$17,00 \$12,25 \$10,00 \$12,25 \$22,00 Aug. \$20,00 \$31,50 \$31,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BWD 355 351<br>  BTC 383 383                                                                           |                                                                                                                                                                          | 28.3. Mod 12,10-12,20 14,10-42,4 13,17 14,20-14,35 13,17 14,20-14,35 13,28 14,45-14,50 Aug. 13,44 14,60-14,69                                                        | 11% dgt. 70 109,55 109,55 48 4004 859 102,5<br>109,68 55 108,55 108,65 48 400 109,1<br>11 dgt. 71 117,5 117,6 7 dgt. 74 106,67<br>11% dgt. 70 117,5 117,65 8 dgt. 75 119,57<br>11% dgt. 73 117,75 117,65 8 dgt. 75 119,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.25 5 Realize 87 97 97 54 Feb. Critinos 8 70 97.5 1994 Cycl. 95 104.25 78 Reacont 88 78 97.5 1994 Cycl. 95 104.25 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1172 111,075 10 Probl. 97 185,5 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,625 105,62       |
| 3cm 8 <i>67</i> 800                                                                                                                                        | Jan. 520,25 522,00<br>März 530,00 531,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                               | 15.00 351,75 550,20<br>Zibrick mit. 354,25-355,00 352,50-353,00<br>Peaks (Fri -kg -Barren)<br>mittogs 80400 79950                                                        | Aug. 13,28 14,45-14,50  <br>  Aug. 13,44 14,60-14,69  <br>  Sept. 15,60 -                                                                                            | 174 dol 10 115,5 115,5 Lux. Franc Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183.25 1 Page 87 187.25 1 104.25 1 Page 87 1 Page 97 1 P | 107 S 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107 25 107       |
| ist-Preis fob karibische Höten (US-c/lb)<br>7,15 7,01                                                                                                      | SOJASCHROT Chicage (S/sht)<br>Moi 158,10 161,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erläuterung - Rokstoffpreise                                                                           | SILBER (p/Feinunze) London                                                                                                                                               | ROHÖL-SPOTMARKT (S/Borrell)                                                                                                                                          | T3 ded. % 120.25 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 1 | Rechaungs-Einheiten 9 Emo Gut 77 7% 654 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,25 101 \$4.5 sector 90 101,455 101,5<br>107,75 107,455 1116 541,57 94 110,75 116,75<br>107,75 107,455 107,75 107,75 107,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KAFFEE Loadon (£/t) Robusto 24.3. 21.3.                                                                                                                    | Aug. 157,10 160,10<br>Sept. 156,80 157,80<br>Okt. 153,50 155,00<br>Dez. 148,00 150,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 1985 or 185 = 0.4536 to: 1 8 - 76 WD - (-)                                                          | =  3 Mon. 401,65 391,85<br> 2 6 Mon. 411,45 401,15<br>  12 Mon. 430,60 419,75                                                                                            | mirrière Preise in NW-Europa - alle fob<br>24.3. 21.3.<br>Arabian Lg<br>Arabian Hv<br>lign Lg                                                                        | 19th 60, 75 113,15 118,19 90 101 116,07 113,15 118,19 90 101 1160,175 113,15 118,19 90 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 RE 9 DM 2,60418 10 farmon 97 97 50 50 60 60 77 97 11 42 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110.5 110.375 10% Sparton 91 105.75 185.75<br>100.875 100.75 9% Sparton 97 107,125 107<br>100.875 188.75 1 Sparton 95 107,125 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mūrz 2310-2375 238\$-2405<br>Mai 2362-2365 2444-2446                                                                                                       | Ng. 127,10 165,10 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80 155,00 155,00 150,30 10ez 148,80 150,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 | )                                                                                                      | I PLATIN (E/Feirunge)                                                                                                                                                    | Arabian Hv                                                                                                                                                           | 111k dgl. 90 111,65 111,75 111 dgl. 92 105 111 dgl. 89 109 109 5 15 dgl. 91 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 5% Cop Chy71 97 97 97 11 dgl. 32 105 12% dgl. 52 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 186,75   7 Usink Noc.95 185 104,75   196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196       |
| Utriscat2 4751 4782                                                                                                                                        | LEINSAAT Winnipeg (con. \$/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westd. Metallsotierungen                                                                               | loadea 215 215                                                                                                                                                           | hon Lg. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                                                                                                                        | 11th dgt 91 11th d | ## 100 dg ## 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 | 117. 111.25 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.455 10.4       |
|                                                                                                                                                            | 24.5. 21.5.<br>M3-7 788.00 288.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (DM je 100 kg)<br>  25.5. 26.5<br>  ALUMINIUM: Bosis London                                            | f. HändlPr, 76,25 76,69                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | Euro-Yen 75 del 19 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.5 ECU 11% dgl. 92 11% dgl. 93 11% dgl. 94 11% dgl. | 111.25 110.875 98 dol. 75 108.375 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 108.25 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875 110.875       |
| Juli 1450-1451 1541-1543<br>Umentz 3302 3120                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tfd. Mon. 278,64-278,96 276,72-277,94<br>dritt. M. 285,77-286,11 284,61-284,95                         | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                   | Lendon (E/L)                                                                                                                                                         | 69 ALCORD 91 102 101.875 11 dgt 93 106<br>64 Allied 93 97.875 97.55 12% dgt 88 100.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 10% dot 91 106,625 106,625 98 Flor 90 100,75 99 ABN 92 107 75 107,625 99 BRN 92 107 75 107,625 88 Ford C.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 102,075 17 dpt 75 109,575 109,175 100,255 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,7       |
| ZUÇKER London (£/t) Nr.6                                                                                                                                   | KOKOSÖL New York (c/lb) – Westk. fob Werk<br>24.J. 21.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BLE: Besis London<br>lfd. Mon. 84,78-84,95 84,01-84,18<br>dritt. M. 86,82-86,99 86,41-86,58            | GOLD H & H Ankouf                                                                                                                                                        | 263. 215.<br>April 102,90 100,78<br>Moi 118,90 17,00<br>Nov. 52,80 87,00<br>Febr. 89,00 88,00                                                                        | 78 Aprile 95 106,375 106,275 9 European 95 105,376 106,275 9 European 95 105,375 106,275 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 9% ANZ 92 100 575 107 575 106 Gloot 93<br>105 10% Austrio#3 113,125 112,675 10% GTE 93<br>105 10 MAD 82 104 575 104 104 105 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 116,75<br>101,125 101,125 Dealer 0,948915 0,94891<br>111,125 111,25 Ber 44,426 44,539<br>104,5 104,575 DM 2,17652 2,16652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mari 202 AT 202 OF 180 AT 100 AT                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | 350,45 352,90<br>SILBER H & H Ankoul                                                                                                                                     | April 102,99 100,78<br>Mai 118,90 117,00<br>Nov. 82,80 81,00<br>Febr. 89,00 88,00                                                                                    | 7 DecemBit. 92 104,125 104,125 174 dol. 89 1085<br>7 Dow Chem. 4 101,875 101,875 8 88 91 91,25<br>00, 2016 05 105 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1995 9 M-Hope 92 1055 195,625 8% IBM 98 98 195,5 9 M-Hope 94 105 192,25 9 Mactrices 96 190,7 19 190,7 19 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190 | 194,5 184,375 DM 2,17652 2,4652<br>185 182,875 HM 2,4506 2,4427<br>187,75 187,25 L 9,6553 9,4427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oki. 208,40-209,00 198,40-199,00<br>Umsatz 438 305                                                                                                         | ERDNUSSÖL Retteedom (5/t)<br> egl. Herk. 25.3. 24.3.<br>cf 575,00 575,00 1EINÖL Retteedom (5/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NICKE: Bezin London<br>Ifcl. Mon. 954,45-957,85 934,40-937,83<br>drift. M. 963,33-963,67 961,84-963,55 | 570,50 576,00<br>PLATIN                                                                                                                                                  | Rew York (c/lb) 24.5. 21.5.                                                                                                                                          | 6% Eurofiendió 99,75 99,75 99, doi: 86 102,5<br>6% doi: 92 105,125 102,95 99, doi: 95 103,5<br>8% doi: 93 105 109 15 100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.5 106 18% ALDshift 194.5 194.55 106 dof. 91 106.625 196.625 107 dof. 97 106.625 196.625 107 All Napon 95 107.5 107.65 108 198.5 197.5 107.5 108 198.5 197.5 107.5 108 198.5 197.5 107.5 108 198.5 17 106.625 107.55 108 108 108 17 106.625 107.55 108 108 108 17 106.625 107.55 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1955 1955 Der 1609-16 799046<br>19575 19685 FF 4,66529 4,6613<br>199 19685 He 1474,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PFEFFER Singaper (Straits-Sing. \$/100 kg<br>schw. 25.3. 24.3.<br>Saraw.spez. 815,00 825,00                                                                | jegi. Herk. ex Tank<br>460.00 460.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | ProdPr. 475,00 475,00                                                                                                                                                    | April 1,86-1,95 2,11-2,12<br>Moi 2,14-2,15 3,36-3,37<br>Mov. 3,36-3,37 3,55-3,60<br>Marz 3,55-3,60                                                                   | 7% og 194 186,125 196 11% og 1.85 102<br>6% Fosense 92 105,75 103,625 12% og 190 100.5<br>5% Red Bert Bert 105,125 105 92, Novo 16,28 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 Byl Boy, Visit, 80 195, 575 196 9% Konsent 97<br>100,5 8% BYC 95 102,625 102,5 9% Kontent 97<br>100,75 9% dect. 97 108,75 108,5 11% LTCB 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184,75 104,635 1.2 0,71608 0,74435 185 187,75 184 1,8464 1,8463 1,8464 18463 15,7186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saraw.spez. 815,00 825,00<br>wei8,Saraw. 1315,00 1330,00<br>wei8.Munt. 1330,00 1345,00                                                                     | PALMÖL Bottlerdem (\$/lgt) - Symetro<br>cif 257,50 260,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ProdPr. 155,25 153,61                                                                                  | ProdPr. 150,00 150,00                                                                                                                                                    | März 3,55-3,60 -                                                                                                                                                     | 4% ALCorp 91 102 101,875 114 6gt 92 106,55 166 167 168 168 168 168,55 168 168,55 176 6gt 92 178 | 101.5 79. dgt 77 100.5 100.5 119. LUZS 90 5 104 179. dgt 77 100.5 100.5 109. dgt 77 100.5 109. dgt 77 100.5 109. dgt 77 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5  | 107/5 107/5   Paceto 135,119 135,105 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5       |
| ORANGENSAFT New York (c/lb)                                                                                                                                | SOJAÖt Rotterdom (Infl/100 kg)<br>roh Niederl, fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REINZINN<br>99,9 % uperh, unerh.                                                                       | And 5/9 00 574 20                                                                                                                                                        | Bankotz                                                                                                                                                              | 6% NT 92 101,375 101,25 10 del. 99 102<br>6% McDennt 97 102 101,75 11% del. 89 100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 8% CORDS 75 194,625 194,625 1972 MORGES 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.5 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 19.65 1       |
| 24.E. 21.E.<br>Moi 89.30 89.30<br>Juli 88.60 88.60                                                                                                         | 181,50 95,00 KOKOSÓL Rutterdom (S/lot) - Philippinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zian-Preis Pengag                                                                                      | April 568,90 574,30<br>Mal 577,00 578,50<br>Juli 579,00 585,50                                                                                                           | Chicago (\$/1800 Board Feet)<br>24.3. 21.5.                                                                                                                          | 6% Montreeff5 102,875 102,75 8 Linear 67 99<br>7% N.Brons,95 104,75 104,625 8% dgs. 67 99<br>7% N.Zecid,99 105,25 105<br>7% dgs. 69 106 105,25 106<br>7% dgs. 69 106 105,25 99 Met.Chin 95 102,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 11th digit 94 1113 111 9 Norses 93 102,25 9 Carlon, 93 182,5 182,5 94, N.Zanck, 99 18 | 18,65 1955 Yes 16,46 19,46 19,46 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nov. 87,00 87,00 !                                                                                                                                         | cit 290,00 290,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Streits-Zinn ab Werk aromat (Kina/ka)                                                                  | Sept. 586,90 573,50<br>Dez. 597,00 605,50                                                                                                                                | Chicage (\$/1800 Boord Feet) 24.3. 21.5. Moi 191,50-192,00 193,50 Mai 185,70-185,30 188,10-188,70 Sept. 177,00-174,00 179,50-180,00 Nov. 168,00-167,00 170,00-171,00 | 78 N.Brows.55 168.75 168.65 85 6gt 87 99 76 N.Brows.55 168.75 168.65 85 6gt 87 99 76 gt 26 99 165 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 162.65 16 | 102 88. Cargel 95 194,625 104,625 189,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192,52 192 | 107,375 167,25<br>102,075 102,575<br>107.5 107.5 108.375<br>106 106 106 13.4820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14820 1.14 |
| Jon. 87,00 87,00<br>Umsetz =450 450                                                                                                                        | LEINSAAT <b>Botteedaur (S/t) – K</b> anada Nr. 1<br>cif 220,00 222,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.3. 24.3.<br>unech. unech.                                                                           | Jan. 601,40 609,40<br>Ukrepitz 15000 15000                                                                                                                               | Nov. 168,00-167,00 170,00-171,00                                                                                                                                     | 64 Sale 77 102325 10275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9% Consul 92 187,25 190,375 18 Packin 90<br>9% dg 1 95 113,375 112,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.5 107.375 Dollar 1,4620 1,1562 166 186 DM 2,62789 2,6873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Modedesignerin, Sitz Hamburg

## "WIR ZIEHEN STARK AN."

Sinn für Qualität, starke Kreativität und eine Nase für internationalen Geschäftserfolg – all das gedeiht bestens im Hamburger Klima. Nicht zuletzt in der Mode, die aus Hamburg kommt und weltweit höchste Seachtung findet.

Jil Sander hat es seit ihrer Firmengründung 1969 zu internationalem Ruhm gebracht. Ihre modischen Erfolgsrezepte "lieber Persönlichkeit tragen, als sich zu verkleiden" oder "selbstverständliche Eleganz und absolute Qualität sind gleichermaßen Charakterisierung des speziellen Hamburger Flairs.

Eine Philosophie, die nicht nur Jil Sander (heute mit weltweit 180 Geschäften, die ihre Kollektionen führen -und 12 Jil Sander-Exklusiv Geschäften) in die Spitzengruppe der Weltrangliste gebracht hat. Mehr gute Namen sind schnell gefolgt. Und die Liste wächst weiter. Eine neue und stark expansive 'Anziehungskraft' der Hansestadt.

Hamburg macht mehr und mehr international Mode. Auch - und besonders – zu entdecken in den eleganten Hamburger Einkaufspassagen, in vielen exquisiten Restaurants und auf den beinahe täglichen Vernissagen.

——— <u>Modepräsent</u> ——— für 3 Neu-Hamburgerinnen!

Jil Sander beschenkt drei Neu-Hamburgerinnen mit einem exklusiven Modepräsent. Anwärterinnen schreiben bitte an die Hamburg-Information GmbH, Postfach 10 27 23, D-2000 Hamburg 1, | Stichwort "Mode", (Einsendeschluß ist der 15.1986. Das Los entscheidet. Rechtsweg ausgeschlossen.) Hilfe bei allen weiteren Fragen zu ihren speziel-

len Hamburg-Planen ernalten Sie unter derselben Adresse. (8tx \*52200#). Hamburg



# MENSCH

# LASS DEINEN IDEEN FREIEN LAUF

Akustisch Optisch
Kreuz Quer
Einfarbig Tausendfarbig
Einzelbilder Film
Keyboard Maus
2 Dimensionen 3 Dimensionen
Vorwärts Rückwärts
Im Detail Im Ganzen
Ton Sprache
Logischer Schritt Spontane Kombination
Eine Idee Zwanzig Ideen
Nacheinander Gleichzeitig
Wörter Zahlen
Kaufmännisch Künstlerisch

Technisch Wissenschaftlich

Erstaunlich Einfach

R ZIEHEN IRK AN."

er Fingnzmörkte





Peter Beauvais verfilmt Walsers "Fliehendes Pferd"

# Gesichter ausprobieren

A ls sie 1978 erschien, war Martin Walsers Novelle \_Ein fliehendes Pferd" auf Anhieb ein Lese-Erfolg Die meisten der maßgeblichen Kritiker priesen sie als kunstfertig konstruiertes Stück Literatur.

In der Tat lesen sich die 151 Seiten der eher spröden Geschichte vorzüglich. Sommer am Bodensee. Seit elf Jahren machen Oberstudienrat Helmut Halm und seine Frau Sabine hier in der selben Wohnung Ferien. Halm, 46, schätzt dieses Gleichmaß, das Abgeschirmtsein vor störenden Überraschungen, die ihn aus seiner schützenden Urlaubsrolle werfen könnten. Denn "im Urlaub probierte er Gesichter und Benehmensweisen aus, die ihm geeignet zu sein schienen, seine wirkliche Person in Sicherheit zu bringen vor den Augen der Welt. Unerreichbar zu sein, das wurde sein Traum."

Zu Hause in Stuttgart mußte er schließlich häufig genug erleben, wie in der Nachbarschaft und in der

Ein fliebendes Pferd - ARD, 20.15

Schule die Kenntnis über ihn zunahm. Und davor flieht er – im Urlaub eben. \_Inkognito war seine Lieblingsvorstellung."

Halms alljährlichen Rückzug aus diesem unbehaglichen Durchschautsein stört jedoch eine überraschende Begegnung: Nach mehr als 20 Jahren entdeckt ihn der alte Schulfreund Klaus Buch an der Uferpromenade wieder. Buch, Top-Journalist, wie's scheint, und seine attraktive junge Frau Hel haben ihr Leben in fast penetranter Weise aufs Fit-Sein ausgerichtet. Joggend, radelnd, segelnd und mineralwasser-trinkend bringen sie leichthändig Leistung. Selbst der Sex ist Bestandteil des Trimm-Pro-

gramms Der grüblerische Halm will sich der hektischen Vitalität entziehen, wird aber von den Buchs enthusiastisch vereinnahmt. Klaus kann gar nicht genug von seinem Schulfreund Helmut schwärmen: "Schon mit 14 Zarathustra gelesen. Ihnen allen voraus." Doch Helmut, der spürt, "daß in ihm das Abenteuer endgültig zu Ende gegangen war, das Erzählbare überhaupt", begreift allmählich, "daß dieser Klaus Buch für einige ihm teure Jahre seines Lebens keine Zeugen mehr gehabt hatte" und erkennt, daß er es mit dem Kriegskameradenphä-

Dieser Wiedererweckungsfanatismus ist dem Provinz-Hamlet Helmut Halm fremd, Gedanken an Gewesenes machen ihn schwer. Er hatte es sich so gerichtet: Wie kann man das Leben aushalten ohne Schein? "Erst wenn er doppelt lebte, lebte er. Alles Unmittelbare, ob bei sich oder ande-

ren, kam ihm unhygienisch vor". Ein einziges Mal allerdings bewundert er Klaus Buch vorbehaltlos: als ihnen auf einer Wanderung ein durchgehendes Pferd entgegenrast, gelingt es Klaus schließlich, das Pferd zu stoppen und zu beruhigen. Buch nimmt das Lob der anderen für seine geschickte Reaktion mit überzeugender Gelassenbeit. Wenn er sich in etwas hineindenken könne, dann sei es ein fliehendes Pferd.

Die einsame Segëlpartie jedoch, zu der Klaus den ängstlichen Helmut einlädt, offenbart die ganze Fremdheit zwischen den beiden. Während Buch in Träumen vom Ausreißen schwelgt und in Halm endlich einen Verbündeten 20 haben meint, fühlt dieser sich immer unbehaglicher in dem kleinen Boot, das Buch waghalsig in einen tückisch aufziehenden densee-Sturm hineinsteuert. Klaus geht über Bord und versinkt, nachdem der panische Helmut ihm die Pinne entrissen hat und selbst mit-

samt Boot an Land treibt. Wer der wahre, totgeglaubte Klaus Buch war, enthüllt nun die angetrunkene Hel bei einem Besuch in der Halmschen Ferienwohnung: Keineswegs der leichthändig-erfolgreiche Schreiber, sondern ein qualvoll sich abrackernder, der immer um seine Existenz ringen mußte. In diese Lebensbeichte platzt der angeblich Tote und verläßt mit seiner Frau wortlos die verstörten Halms...

Walsers Geschichte über zwei Gescheiterte, die ihr Dasein nur mit Hilfe einer Folie aus Schein ertragen, hat Peter Beauvais in Szene gesetzt. Beauvais, längst schon als Spezialist für Fernsehbearbeitungen bedeutender Literatur ausgewiesen, empfand die Übersetzung der Novelle in das andere Medium als relativ leicht. Er erklärt es so: "Bei "Kin fliehendes Pferd' habe ich so ein bißchen das Gefühl - wenn Martin Walser das auch abstreitet -, daß das Buch, ich will nicht sagen mit der Absieht, daß es eines Tages verfilmt werden soll, geschrieben ist, aber doch, daß er beim Schreiben, glaube ich, die Figuren vor sich auf der Leinwand gese-hen hat." CORNELIA REISER

#### **KRITIK**

#### Schlamper-Jurist mit großem Herz

E in wenig Abschiedsschmerz kam schon auf, als die letzte Folge der sechsteiligen Serie Liebling - Kreuzberg (ARD) angekündigt wurde. Allerdings verflog er dann schnell, nachdem die Ansagerin verkündete, daß die Serie fortgesetzt werde. Denn dies hatte man sich, den Weg des unkonventionellen Antihelden Robert Liebling mit ungebrochenem Vergnügen verfolgend, schlicht gewünscht.

Mit anderen Worten: Drehbuchautor Jurek Becker und Regisseur Heinz Schirk ist etwas gelungen, was geht es um Serien auf deutschen TV-Kanälen – nur selten gelingt: Witz ins Spiel zu bringen, der sich nicht in billigem Klamauk erschöpft; Spannung aufzubauen, die sich nicht aus schwachsinniger Action und Gewalthuberei zusammensetzt; westdeutschen und -berliner Alltag zu gestalten, der wiederzuerkennen ist von denen, die ihn erfahren.

Natürlich: Der Glanz dieser Serie steht und fällt mit den mimischen Qualitäten des Schauspielers Manfred Krug, was nichts gegen Becker und Schirk sagt, die diesem großen Darsteller eine maßgeschneiderte Spielfigur verpaßten. Andererseits: Was wäre dieser Liebling, diese sanft verschlampte, großherzige und großschnäuzige Anwaltstype (die auch zurückstecken, sich entschuldigen, ganz einfach weich oder auch geradezu penetrant karitativ werden kann), stünde ihr nicht als Pendant jener junge Sozius Arnold aus der Provinz gegenüber, der sich den Manieren seines Chefs ganz und gar nicht anpaßt. immer einen Schlips trägt, den Ton, der ihn charakterisiert, wahrt - und doch, zumindest dieses und jenes, vom Alten lernt, ohne eigene Vor-

schläge und Ansichten zu vergessen? Zwei Kontrastfiguren, die dennoch auf einer Wellenlänge senden – genau diese Charakterkonstellation verleiht dem Spiel Frische, Spannung und Realismus. Hinzu kommen gestische, sprachliche und psychologische Nuacierungen bei den Nebenfiguren, die die Qualität des Drehbuchs insge-

samt unterstreichen. Im vorerst letzten Teil ging es um die Existenzkrise einer jungen Frau, die der Meinung ist, ab 30 werde das Leben sinnlos und man müsse es deshalb beenden. Liebling gerät an diesen Fall, weil die Frau ihr Nachleben ordnen will. Aber der Schlamper-Ju-

rist aus Kreuzberg übersieht ihr dramatisches Schreiben an ihn, sein Sozius entdeckt es - und dann sitzt Liebling schon wieder auf seinem Motorrad, um zu retten, was noch zu retten ist. Es klappt gerade, ohne daß es ein Happyend gibt, denn die Gerettete entzieht sich konsequent Lieblings Therapieversuchen - um aus eigener Kraft weiterzuleben.

Übrigens flocht Becker, höchst raffiniert, in diesen sechsten Teil ein "Kolleg" über rechtsphilosophische Fragen der Verteidung und die Beweispflicht des Anklägers ein. Liebling und Arnold disputieren darüber angesichts der Mauer und über dieses tödliche Bauwerk hinweg nach Ostberlin. Kine szenische Marginalie? Wer das glaubt, versteht die ganze Serie nicht. ULRICH SCHACHT

#### Zwischen den Fronten

T m Senegal gehen die Uhren anders Lals in Deutschland. Ein unerbittlicher Kampf läuft zwischen dem echt afrikanischen Milieu - genannt traditionell - und dem modernen, besser gesagt, dem von Europa blind übernommenen Lebensstil. Ganz bewußt in diesen Kampf greift der Landwirtschaftsingenieur Ibra ein: Er lehnt die westliche Lebensführung, die er während seines Studiums in München kennengelernt hat, ab.

Nicht so seine Schwester: Um den Zwängen der Traditionen zu entfliehen, etabliert sie sich im europäischen, ja touristischen Milieu von Dakar und bricht mit ihrer Familie. Ibra kehrt in sein Dorf zurück und möchte die notwendige Entwicklung von dort aus behutsam vorantreiben, wobei ihm seine in Deutschland erworbenen Kenntnisse helfen sollen.

Aber die Mandingo - seine Volksgruppe - halten nicht viel von den neuen Ideen. Wohin soll sie diese Entwicklung führen? Die "entwickelten" Mitbürger in Dakar sind ja eher ärmer als glücklicher geworden. Ibras Stammesgenossen sind so tief vom städtischen Elend betroffen, daß einer von ihnen radikale Wege vorschlägt: mit Polizeieinsätzen alle Lumpenproletarier ins Dorf zurückzutreiben.

Eberhard Itzenplitz' Film Ibras Heimkehr (ZDF) nimmt keine Wertung der Probleme vor. Er beschreibt nur, ohne eine Lösung zu präsentieren - das wäre denn auch mehr, als man von einem Fernsehspiel dieser Thematik fairerweise verlangen kann. VUMBI-LOKO MBUTA





#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

9.45 AkD-Reigeber

11.55 Umschau 12.10 Monitor

doktor 16.00 Tagesschau 16.10 Made-Karussell Frühjahr/Sommer: 86. Streiflichter

aus internationalen Moderne-tropolen: München - Mailand -16.55 Computerzeit Die Weit der Elektronenrechner

Heute: Messen – Steuern – Regeli Wo immer etwas in großen Men-gen hergestellt wird, sind Compu-ter am Werk, die schneller und genauer als der Mensch Produk-tionsabläufe regeln können.

17.25 De schae her!
Eine Sendung für Neuglerige Moderation: Peter Kropf

17.58 Tagesschate
Dazw. Regionalprogramme Tagesschäu Ein fliehendes Pferd Fernsehfilm nach der Novelle von Martin Walser, Buch; Ulrich Plenz-

dorf, Peter Beauvais und Martir Walser Mit Vadim Glowna, Rosel Zech Dietmar Mues, Marita Marschall Regie: Peter Beauvais

21.35 3ydaey Poliack
"Alle Filme sind persönlich"
Porträt von Hans-Jörg Weyhmüller

22 30 Taccolhera

Togesthe 23.45 Brempuskt
Libyen -- Kraftprobe im Mittelmeer
23.45 Bleatz in Manhattan
Bei Mord kein Pardon
8.30 Tagesschas
0.35 Nacktgedanken
Späte Einsichten mit Hans Joachim
Kulenkampff

Barbara greift on Anschl. heute-Schlagzeilen 17.00 heete / Aus des Ländern 17.15 Tele-Hüstrierte 17.50 Ein Heim für Tiere

Dazw. heute-Schlagzeilen 18.55 mittwockslotto – 7 aus 38 19.00 heute 19.30 Kino-Hitparade Rime, Facts und Favoriten

Vorgestellt von Sabine Sauer 20.15 Kennzeichen D Arbeitsplotzverlust oder Umwelt-schutz - Was die Treuepflicht von Arbeitnehmern verlangt / Lebensstationen eines Neunzigjöhrigen: Der Kommunist und Verleger Wieland Herzfelde / Jubelfelem? – Die "DDR" bereitet den 11. SED-

DIE "DUK" perentet den 11. SEDParteltag vor / Edursion nach
Worpswede – Vier Künstlerinnen
aus der "DDR" in Bremen
Moderation: Dirk Soger
21.00 Der Denver-Class
Tom Carringtons Testament
21.45 heute-lowrad ist die "Neue Heimat" noch zu ret-

Der DGB in Unternehmernöten Bericht von Dieter Balkhausen und lerbert Hocki 22.45 Aus Hellywood: Die 58. Oscar-Verleihung Deutscher Sprecher: Volker Lechtenbrink

CR - Bei Fipe:

des lasse buch "

STREET, ES LITTER

Mr. 100 Kobell

and Saul Leight

by the diese Aug

so min were rein and little school se and little school se and little school se

Welch grobe Nat

of the paret.

kund Lautensa

George Britt George Britt Deutschland, deit

March Level 1

der die Etze

Mariant sind.

Dan strict mei

Toller We

and Branderby

md E Kaster (Saci

figurover! The M silen sie bayerisc sich haben Sie

Monate, Jairre

Minchen geler

Sie haben

scheder bose ab

Bayern gesch

Pant aper fehle

Wile O Sp

der Muni

a rie kaum eine

le mormen vor

mund blieben de

is a wahr. Waru

Grafin Rev

and air Karikati.

hes Wolfskehl

simen War di

merischer als Wa

as Cafe Großenwa

wie vielmehr unt

, Von Josef Hofm

i Gmåen der Epoc

mitter aus seine:

Beit dem von ihrn

ter Revolutionstag

merschlägt man

m und Wanderbi

des Bayerische vo

befeit erstrahlt d

en Reichtum: un

her Spaß und Unt

end die Hauptsach

Stuttgarter Ba

Anmui

N≥5 Jahre, in d a and im wahrster are in Flug verg Erde vernaf

indiegende Trupp stdon seinen Sinn

mentriertesten all <sup>2</sup>Denn das ist ja anschied zwische d neuem Tanz:

. <sup>Da ist es</sup> nun also v thang sich zum ( at des alte zartlic l ledien im flief ie zarten Anführe nd diese wieder a <sup>elen</sup> gelehnt, des a shwarzen Samt. Lepeschinsk lerina hat es

seine Wunde

Dese Ewigkeit fa

Kiem F

15.90 Captain F 15.30 Lassie 16.00 Musichox 17.80 S. O. S. - Charterboot 12.06 Es darf gelacht werden Oder: Regionalprogramme

Enlackung zur Jagd Französischer Spielfilm (1974) DFB Halbfinal-Pokalspiel

21.45 APF blick 22.50 Wunder – Mystik – Phila Stimme ous dem Jenseits 25.60 Keiter, Noter and Wiscons Die Weit der Mutter Tereso 25.45 APF blick

#### 3SAT

18,00 Mini-ZiB 18,10 Bilder aus Doutschla 19,00 houte 19.30 Der Judes von Tirol 21.00 Die Mittwocksgesc

#### RTL-plus

19.30 Knight Rider 20.15 RTL-Spiel 20.20 Filmvorschau 28.20 Pineverschoo 28.30 Der Sohn der 22.12 RTI-Spiel 22.17 War bis Jch? 22.37 Wetter / Horo

18.50 Sesanstrate 19.00 Aktuelle Stone

28.00 Tagesschau
20.15 Ich stelle mich . . .
Friedheim Ost, Regierungssprecher, im Gespräch mit Claus-Hin-

21.45 eff-eff
Freizeit und Fitneß
22.56 Mein idelner Gockel
Amerikanischer Spielfilm (1940) Mit Mae West v. a. 25.50 Letzte No

NORD 18.00 Sesametrafie 18.30 Die Sprechstunde 19.16 Landwirtschaft ak 20.00 Tagesschau 20.15 Berliner Platz

Schmerzmittel – lebensgefährlich? 21.15 Das Licht der Gerechten 22.05 Lackende Gefahr Deutscher Spielfilm (1950) Mit Angelika Hauff, Walter Rich-

23,20 Nachrichten HESSEN 18.50 Black Beauty 18.55 Pimpa 19.05 Diagoda 19.45 Rassa = Klassa?

Die Perserkatze 20.15 Die ersten 100 Tage – Streitpe Rot-Grün 21.08 Das Erbe des Grafen Die Zukunft der Odenwälder 21.38 Drei aktueff 21.50 Lindenstraße 22.20 Kerzer Prozes

Film von Michael Kehlmann Carl Merz SÚDWEST 18.58 Schlogzeilen Nur für Beden-Württemberg: 19.00 Abendschou

Nur für das Saarland: 19.88 Sacr 3 region

19.30 Ecclipates:
Heute mit: Katrina and The Waves
20.15 James Ensor
Film von Jürgen Wikke
21.30 Pirates im Karibischen Meer
Amerikanischer Spielfilm (1942)
Mit John Wayne, Ray Milland, Pau-

lette Goddard v. a. Regle: Cecl B. DeMille 23.80 Leipziger Buckmesse 1986 Ein aktueller Bericht von Wilfried F. Anschl, Nachrichten

BAYERN 17.00 Es lat anger 19.30 Diagoda 20.90 Der Leik-Opa 20.50 Zeitsplegel 21.30 Rundschau

21.45 Levie und Gu

12. Die Laubhütte 22.19 Z. E. N.

and the second of the second of the second

# DIE • WELT

nomen zu tun hatte.

# Abonnenten-Service

# Ein großes Lexikon in Farbe zum Sonderpreis von DM 229,-

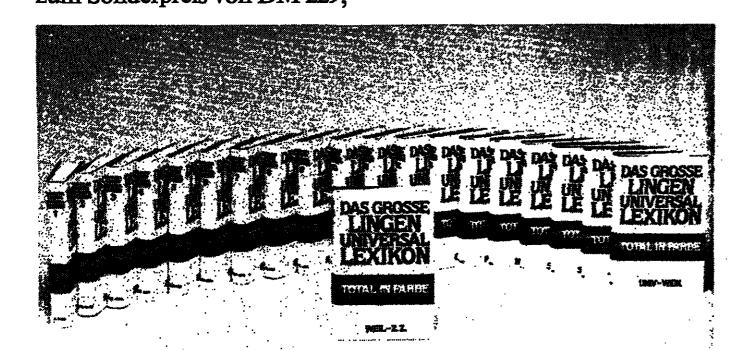

# Das große Universal-Lexikon für Sie und Ihre Kinder.

20 Bände im Format 14 x 22 cm, 6.400 Seiten, 120.000 Stichwörter mit mehr als 12.000 durchgehend farbigen Abbildungen.

Ein einzigartiges Nachschlagewerk auf dem neuesten Stand. Der Vorsprung an Wissen und Information, den Sie täglich brauchen.

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen Bestellschein für WELT-Abonnenten Bitte liefern Sie mir 1 Exemplar DAS GROSSE UNIVERSAL LEXIKON in 20 Bänden zum Preis von insgesamt DM 229,-(einschließlich Versandgebühren und Mehrwertsteuer) Ich bezahle diesen Betrag wie mein WELT-Abonnement: nach Rechnungsstellung durch Abbuchung Vorname/Name: \_ Straße/Nr.: PLZ/Ort: \_ Vorw./Telef: Kunden-Nr.:

Unterschrift:

Abonnenten-Service

# AUSLANDSMÄRKTE

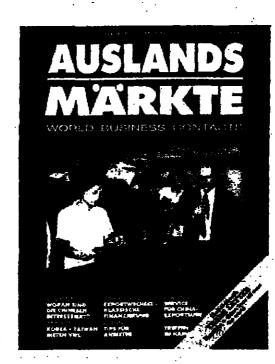

#### Bestellen Sie Geschäftskontakte frei Haus.

\*AUSLANDSMÄRKTE« liefert Ihnen jeden Monat die neuesten Anfragen und Angebote aus aller Welt. Mit voller Adresse der Importeure, Agenten, Kettenläden, Warenhäusern und staatlichen Einkaufsstellen. Durch »AUSLANDSMÄRKTE« erreichen Sie auf direktem Wege einen kompetenten Personenkreis, der über Einkäufe entscheider. Außerdem erhalten Sie Top-Informationen von den Auslandsmärkten!

HPB Welthandel-Verlag GmbH

Spaldingstraße I · 2000 Hamburg I · Telefon (040) 234636-38 Telex: 2165701 · Telefax: 230473

# Wer gehört zu Bayern?

C. H. - Bei Piper ist ein "Bayerisches Lesebuch" von 600 Seiten erschienen. Es umfaßt die letzten 115 Jahre, von Kobell bis Kroetz. Man liest es mit Vergnügen: Bayern ist beliebt und hat uns viel zu bieten. So auch diese Ausgabe von Günher Lutz, schon gedruckt, und kostet nur 19,80 Mark.

Welch große Namen hat Altbayem für uns parat! Lena Christ, die Fleißer, O. M. Graf, Wilhelm Dieß, Heinrich Lautensack, Hans Carossa, Georg Britting, Mösslang ("Deutschland, deine Bayern"), den trefflichen Kiem Pauli, Queri und Achternbusch bis hinauf oder hinab zu Weiß Ferdl und den Gaudiburschen der Dialektpoesie, an denen freilich nur die Effekte der Folklore interessant sind.

Dann stutzt man: Horvath (aus Triest), Toller (Westpreußen), Klabund (Brandenburg), Ringelnatz und E. Käster (Sachsen), Wedekind (Hannover), Th. Mann (Lübeck) sollen sie bayerische Literatur gemacht haben? Sie haben alle ein paar Monate, Jahre oder Jahrzehnte in München gelebt. Wer hat das nicht? Sie haben auch witzig, ironisch oder böse über München und (die) Bayern geschrieben. Genügt

Dann aber fehlen Sterne erster Größe wie O. Spengler und St. George – der München in Gedichten wie kaum einer gehuldigt hat. Die "Enormen" von Schwabing waren und blieben den Bayern fremd, das ist wahr. Warum wird aber die spinöse Gräfin Reventlow (aus Husum) zur Karikatur von Schuler, Klages, Wolfskehl und George aufgeboten? War die Räterepublik bayerischer als Wahnmoching und das Café Größenwahn? Hingen sie nicht vielmehr untrennbar zusammen?

Von Josef Hofmiller, einem der Großen der Epoche, bietet man Blätter aus seinem schwächsten Werk, dem von ihm selbst nie edierten Revolutionstagebuch. Warum unterschlägt man seine Pilgerfahrten und Wanderbilder? Hier wird das Bayerische vom Provinziellen befreit, erstrahlt die Region in ihrem Reichtum; und das sollte, neben Spaß und Unterhaltung, doch wohl die Hauptsache sein - Bayern



Ohne Meryl Streep und Klaus Maria Brandauer: Links die Oscar-Gewinner William Hurt, Anjelica Huston, Geraldine Page und Regisseur Sydney Pollack, rechts Don Ameche, dem die Sängerin Cher den Preis überreicht

"Jenseits von Afrika", Überraschungen und ein scharfer Affront – Zum 58. Mal wurden in Hollywood die "Oscars" verliehen

# Keine Chance für Spielbergs Lieblingsfarbe Lila

Sie erschafft keine Legenden, aber treu, anspruchsvollen, ja sogar Ausie zementiert sie: Die 34 Zentime-Benseiterproduktionen den Vorzug ter große, gut sechs Pfund schwere vergoldete und alljährlich verliehene Preisstatuette der Amerikanischen Filmakademie ist die heimliche Sehnsucht aller Schauspieler, Regisseure, Filmmusiker und Ausstatter. Gestern abend nun wurden die "Oscars" im Dorothy-Chandler-Pavillon von Los Angeles zum 58. Mal verliehen, vor den Augen von gut einer Millarde Fernsehzuschauern in aller Welt, wie die Produzenten der Verleihungs-Show erklärten.

"Variety", das führende Branchenblatt, weiß allerdings mitzuteilen, daß die Zeremonie seit Jahren sinkende Einschaltquoten aufweise, da die Auswahl der Akademie in letzter Zeit oft genug haarscharf am Publikumsgeschmack vorbeilaufe. Die etwa 4000 stimmberechtigten Mitglieder der "Academy of Motion Picture Arts and Science" blieben aber auch diesmal ihrer Achtziger-Jahre-Tradition

zu geben vor eindeutigen Kassen-

Mit ihrem Votum für Sydney Pollacks "Jenseits von Afrika" als bestem Film des Jahres 1985 (vergl. die WELT vom 10. März) trafen sie freilich den Geschmack elitärer Kritiker ebenso wie den des breiten Publikums. Ungeteilte Zustimmung also für diesen hinreißend erzählten und ausgestatteten Film, der von elf nominierten Oscars sieben erhielt, darunter den Preis für Regie und für die

Hauptdarstellerin Meryl Streep alias Karen Blixen jedoch ging überraschenderweise leer aus. Ob die Akademie die schon zwei Mal Oscar-gekrönte Mittdreißigerin nicht allzu sehr verwöhnen wollte? Sie wählte statt dessen, unerwartet, die 61jährige Geraldine Page zur besten Darstellerin, die schon sechs oder sieben Mal vergeblich einen Oscar-Anlauf genommen hatte. In dem Film "The Trip to Bountiful" ist sie eine kränkliche, einsame Witwe, die sich in ihre Erinnerungen flüchtet.

Auch Klaus Maria Brandauer, Karen Blixens Lotterbube von Ehemann in "Jenseits von Afrika", der seit Wochen als sicherer Kandidat für die beste männliche Nebenrolle galt. mußte - offenbar ebenfalls eine eher gefühlsbestimmte Entscheidung der Akademie – einem Hollywood-Veteranen den Vortritt lassen. Der 78jährige Don Ameche, alternder Schürzenjäger in Ron Howards Film "Cocoon", gewann den Lorbeer.

Bester Schauspieler wurde William Hurt. In Hector Babencos "The Kiss of the Spider Woman", der ersten amerikanischen Produktion des brasilianischen Regisseurs, spielt er einen phantasievollen homosexuellen Häftling in einem brasilianischen Gefängnis, der seine Träume in fiktive Filme produziert. Allabendlich erzählt er sie seinem Zellengenossen,

bald machen sich die beiden so unterschiedlichen Männer gemeinsam auf ins Reich der Träume.

John Hustons pechschwarze Komödie aus dem New Yorker Mafia-Milieu, "Die Ehre der Prizzis", mehrfach nominiert, ging fast leer aus dem Rennen. Nur Hustons Tochter Anjelica als ebenso schöne wie hinterlistigintrigante Prizzi-Tochter Maerose wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. Bester ausländischer Film wurde der argentinische Außenseiter "Die Offizielle Geschichte", der auch schon in Cannes aufgefallen und ausgezeichnet worden war.

Aber nicht diese kleinen Überraschungen am Rande kennzeichneten die diesjährige Film-Olympiade, vielmehr der geradezu schreiende Affront gegen einen der bekanntesten Hollywood-Regisseure. Steven Spielberg nämlich, seit Jahren vom Publikum gehätschelt, war mit seinem neuen Opus "Color Purple" zwar elf-

einem knallharten "Politischen", und mal nominiert, gewann aber kein einziges Mal. Sein Film, ganz mit schwarzen Schauspielern besetzt, erzählt vom Lebens- und Leidensweg zweier schwarzer Schwestern und ist damit Spielbergs erster "Menschenfilm" nach all den Weltraumabenteuern à la "E. T." (die die Akademie ebenfalls ignorierte). Nimmt Hollywood seinem 38jährigen Wunderkind den immensen Welterfolg übel?

> "Color Purple" ist in Amerika ein Publikums-Hit, wurde von der Kritik aber böse zugerichtet. Wäre Spielberg weniger erfolgreich bei der breiten Masse, so mutmaßte denn auch unlängst ein Hollywood-Augur, dann hätte er gewiß einen Platz im Herzen der Akademie – und der amerikanischen Kritik. Spielberg machte gute Miene zum schlimmen Spiel und lächelte tapfer in die Kameras der Verleihungs-Show. Vielleicht pfeift er tatsächlich auf Oscar-Ehren und zimmert ganz allein weiter an der Legende Steven Spielberg. DORIS BLUM

Goethe-Medaille für israelischen Übersetzer SAD, Herzlia

Übersetzer Chaim Isak erhielt die Goethe-Medaille für seine Übersetzungen der deutschen Nachkriegsliteratur in die hebräische Sprache. Sein Übersetzungswerk begann mit Büchern aus dem Bereich der Psychologie, so mit dem Gesamtwerk von S. Freud, später wandte er sich der Belletristik zu, darunter Romanen von Böll, Grass, Canetti, Lenz. Die Goethe-Medaille wird jährlich zum Todestag des Dichters an höchstens fünf ausländische Personlichkeiten verliehen. Die Urkunde spricht von Chaim Isaks "herausragendem, bleibenden Beitrag zur Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Isræel". Der 64jährige Isak wurde in Frankfurt geboren und emigrierte er journalistisch tätig, nebenbei redigiert er auch die vom Bundespresseamt in hebräischer Sprache herausgegebene Zeitschrift "Heatid". Chaim Isak gilt als der bedeutendste Übersetzer deutscher Literatur ins Hebräische.

Im modernsten Theaterbau Nordeuropas, dem Norwegischen Theater in Oslo, hat Brechts "Mutter Courage" am 11. April Premiere. Liv Ullmann spielt die Titelrolle, der deutsche Regisseur Peter Palitzsch inszeniert. Beide Künstler haben schon an zwei früheren Brecht-Bearbeitungen am Norwegischen Theater zusammengearbeitet: 1961 in "Der Kaukasische Kreidekreis" und 1963 in "Herr Puntila und sein Knecht Matti". Die InszeControl of the Control of the Contro

# Wettbewerb für

der Computer-Graphik-Kunst organisiert die Kölner Messe gemeinsam mit dem Museum Gladbeck. Die besten Arbeiten sollen während der Computermesse "C'86" vom 12. bis 15. Juni in Köln im Rahmen der Sonderschau "Prints & Plots" gezeigt werden. Anschließend sind sie vom 22. Juni bis 27. Juli in der Städtischen Galerie Gladbeck zu sehen Informationen: KölnMesse. Postfach 210760, 5 Köln 21.

Einer der Begründer der moderde Bernard Katz geadelt.

#### Stuttgarter Ballett tanzt Fokins "Les Sylphides"

# Anmutige Geisterschar

sah, sind im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug vergangen. Sehr fest dieser Erde verhaftet, schien die hochfliegende Truppe nie, und so hat es schon seinen Sinn, daß sie ihr Jubiläumsprogramm mit Fokins Les Sylphides" eröffnete, dem knappsten konzentriertesten aller Geisterballette. Denn das ist ja noch immer der Unterschied zwischen altem Ballett und neuem Tanz: das eine gehört ganz dem Geist und den Lüften, der andere dem Leib und der Erde an.

Da ist es nun also wieder, wenn der Vorhang sich zum Chopin-Nocturne hebt: das alte zärtliche Bild der weißen Medien im fließenden Tüll, um ihre zarten Anführerinnen gelagert und diese wieder an die Brust des ¿ Poeten gelehnt, des jungen Mannes im schwarzen Samt.

Olga Lepeschinskaja, die Ex-Bolschoiballerina hat es arrangiert, nicht unähnlich einem Giorgio Morandi, der Seidenblumen, nicht etwa lebende in seine Wundervasen sortierte, den Geist der Rose zu malen: die Ewigkeit des Dahinblühens.

Diese Ewigkeit fängt auch Fokins Choreographie mit ihrer Folge von Walzern, Preludes, Mazurken, alle leicht und schimmernd dahinschwingend. Alte Weisen, alte Schritte, unverwischbare Spuren: der Ewigkeitstraum des Balletts, dingfest gemacht auf choreographisch zarteste Weise. Und doch ist dies Ballett eine Her-

ausforderung selbst noch an den kleinen Finger jeder einzelnen Tänzerin. Sie sind alle vollkommen aufgehoben in der Zucht des Balletts, der überkommenen Form, aber in ihr öffnet sich jede höchst individuelle Freiheit. Wer sie am stärksten zu nutzen weiß, wird logischerweise Primaballerina

Das ist Marcia Haydée. Sie tanzt den Sylphiden voran und über alle hinweg, eine jener mirakulösen Tanzerinnen, die es verstehen, die Zeit stillstehen zu lassen. Ihr Tanz ist ein Gruß aus dem Gestern ans Morgen und dem Heute ein wundersames Ge-

Die 25 Jahre, in denen man Cranschenk. Die Haydée ist bis in die Fingerspitzen auf stille Weise zur reinen Inkamation aller Schönheit des aka demischen Tanzes geworden.

> Kiyoko Komura, in der zweiten Vorstellung für Susanne Hanke eingesprungen, ist eine warmherzige, hochbegabte Tänzerin, deren Arme sich mitunter allerdings noch beinabe parodistisch verknubbeln. Annie Mayet tanzt fehlerlos und brillant. Tamas Detrich darf sich aufs Glatteis der Rolle Nijinskys wagen und zirkelt sie nach, mehr Pflicht als Kür, Nijinsky arbeitete bekanntlich täglich Stunden daran, auch seine Hände ausdrucksgeschmeidig zu halten. Heute stößt man die Hand in die Luft, als gelte es beim Schiedsrichter ein Fußballfoul zu monieren.

Abschluß des Stuttgarter Abends bildet der dritte Akt aus "Raymonda", von Azari Plissetzki den Kostümen Jürgen Roses sorgfältig einstudiert. Daß sich diese Kostüme, jedes ein Wunderwerk, auch noch bewegen, verdanken sie der fleißigen Compagnie. Doch selbst wenn diese streikte, wäre der Anblick von Roses Ausstattung allein immer noch abendfüllend.

Der flinke Charme Sophie Marquets, köstlich hinausgezögert durch choreographische Rubati, fällt auf. Entzückend führt Marion Jäger sich selbst und ihre Schrittfolgen vor. Birgit Keil und Vladimir Klos halten sich für das Hohe Paar des Grand Pas bereit. Zwei Solitaire, funkelnd in ihrer choreographischen Fassung.

Zwischen den beiden aristokratischen Stücken die tänzerische Kampfmaschine Marke "Canto vital" der Firma Plissetzki. Zum Rondo aus Mahlers 5. Sinfonie ließ der Russe vier Athleten durch die Lüfte juchzen. Der eine, Richard Cragun, himmelstürmend als "Der Mensch" deklariert, die anderen, ihm untertan, aber nicht weniger rambohaft muskulös, als drei Elemente. Das vierte und wichtigste im Ballett schien Plissetzki vergessen zu haben: die Choreographie. Das Ergebnis: Jammer, knall-KLAUS GEITEL

#### **KULTURNOTIZEN**

Ernst Robert Curtius' Leben und Werk steht im Mittelpunkt der Gedenktage, die das Romanische Institut der Bonner Universität vom 14. bis zum 17. April abhält.

Hector Biancotti, in Frankreich lebender argentinischer Schriftsteller, ist für seinen ersten französisch geschriebenen Roman "Sans la miséricorde du christ" mit dem neuen Gutenberg-Preis geehrt worden.

Rüdiger Keuth zeigt seine Aquarel-

le und Zeichnungen bis Ende Mai im

Nürnberger Fembohaus. Gezeichnete Bilder" von Gisela Walther stellt die Ostdeutsche Galerie in Regensburg bis 6. April aus. Anschließend sind sie vom 13. April bis 25. Mai im Oberschlesischen Landes-

museum in Ratingen zu sehen.

Sonny Terry, amerikanischer Bluessänger und Harmonikaspieler. ist im Alter von 75 Jahren in New York gestorben.

#### Kriegsblinden-Preis für Prometheus-Hörspiel

# Halbsklave wird Führer

nen Grenzfall der Gattung: "Die Befreiung des Prometheus" von Heiner Goebbels nach Texten von Heiner Müller, produziert gemeinsam vom Hessischen Rundfunk und Südwestfunk, vereinigte unter 19 eingereichten deutschen Originalhörspielen des Jahres 1985 am Schluß elf von 19 Stimmen der aus Kritikern und Kriegsblinden zusammengesetzten

Jury auf sich. Daß hier Grenzen der Gattung Hörspiel berührt, vielleicht überschritten wurden, zeigt sich auch an der Entscheidung der Jury, den Preis nicht nur an den offiziell als Autor auftretenden Frankfurter Musiker Heiner Goebbels, sondern auch an den in der "DDR" lebenden Textlieferanten Heiner Müller zu vergeben. Ganz sicher schien man sich nicht zu sein, wer hier die wichtigeren Akzente gesetzt hat.

"Die Befreiung des Prometheus" ist einer jener archaisch, streckenweise gewalttätig wirkenden Prosastükke, mit denen Heiner Müller traditionelle Mythen umzudeuten versucht. Prometheus muß hier von Herakles fast mit Gewalt von seinem Felsen befreit werden. Zu sehr hat er sich in sein trotz aller Qual privilegiertes Halbsklavendasein zu Füßen der Götter gewöhnt. Und doch läßt er sich später als Held und Führer von der Masse der Menschen feiern. Jede Befreiung mündet in neue Sklaverei.

Goebbels, Jahrgang 1952, in Frankfurt bekannt durch mannigfache und einfallsreiche musikalische Aktivitäten vor allem in der Alternativkulturszene, verarbeitet Müllers Text unter Zuhilfenahme anderer Müller-Passagen, sowie musikalischer Gags und Verfremdungseffekte auf die von ihm bereits an anderer Stelle erprobte

Da gibt es Opernhaftes, Blasmusik, Lesegestammel, Geräuschsinfonisches, Pathos und Ironie. Ein breites Spielfeld für die freie Assoziation. Der "sprachlich organisierte Text als akustisches Material, als, wenn man so will, Musik" - so hat Helmut Hei-Benbüttel das in einem anderen Zusammenhang in einer Laudatio auf Goebbels einmal genannt. Ob diese "Lesung gegen den Strich", dieses freie Spiel mit Wort, Ton und Geräusch, dem Hörspiel - hier wird es ein "Hörstück in 9 Bildern" genannt – freilich neue Wege öffnen kann, muß sich noch zeigen. Heiner Goebbels jedenfalls beherrscht dieses Genre wie kein Zweiter.

Starkes Interesse weckte bei den Juroren auch das Hörspiel "H. – ein Abendbild" von Wilfried F. Schoeller (ebenfalls vom HR), in dessen Mittelpunkt der späte, geistig bereits umnachtete Hölderlin steht. Hier werden

Wieder einmal fällt der Hörspiel-preis der Kriegsblinden an ei-legt: Hölderlin-Texte aus den Jahren des psychischen Dunkels, Berichte seiner Freunde und Zeitgenossen und - Passagen mit dem Originalton aus dem Munde heutiger Insassen einer psychiatrischen Anstalt.

Das ist zunächst ungeheuer interessant. Grenzbereiche des Denkens und Sprechens tauchen schattenhaft auf. Reine und falsche Töne, Poesie aus erster, zweiter und dritter Hand. wie Musik gegeneinandergeführt und miteinander verschränkt. Doch fast zwangsläufig stellt sich auch die Frage nach der Berechtigung des Verfahrens. Schoeller hat insgesamt 50-Tonbandstunden Material von seinen Besuchen in der Anstalt mitgebracht. Er hat versucht, diskret zu sein, den Kranken keine individuellen Bekenntnisse entlockt, sondern ihnen mit Hilfe von Stichworten (etwa Hölderlin oder Lyrik) die Chance eröffnet, ohne ihr Wissen die Melodie der Hölderlin-Texte gewissermaßen zu begleiten, die Wort- und Sprechkulisse für den tragischen Dichterhelden abzugeben.

Selbst wenn man unterstellt, daß sie dabei eine Art Glück empfunden haben könnten und ihrerseits beim Hörer wiederum etwas mehr Verständnis für die Realität der Geisteskrankheiten erzeugen - irgend etwas sträubt sich in einem gegen diese Art von Nutzung menschlichen Sprechmaterials.

Bemerkenswert waren aus der in diesem Jahr (im Unterschied zu 1983 und 1984) eher mageren Ausbeute auch noch die WDR-Produktion Nach Otjikunino" von Hubert Wiedfeld (ein nachdenkliches Stück zur Problematik von Südafrika) sowie das "China-Projekt" (SFB) von Ronald Steckel. Hier wurden deutsche und chinesische Texte mit Hilfe elektronischer Musik und Geräusche zu einem Opus absoluter, unprogrammatischer Akustik-Kunst verarbeitet. In seiner stilistischen Geschlossenheit übertraf dieses Hörspiel alle seine Mitbewerber deutlich. Doch erschien es der Jury-Mehrheit am Ende

doch allzu glatt und spannungslos. Insgesamt scheint das deutsche Hörspiel weiterhin nicht nur finanziell oder innerhalb der Sender-Hierarchie, sondern auch in seiner künstlerischen Substanz stark gefährdet. Oft wird in den von den Autoren an das Produktionsteam gerichteten Begleittexten zur Erläuterung der mit dem Stück verbundenen Absichten deutlich, wie verzweifelt und ungelenk da mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Gattung gerungen wird, die es angesichts der pausenlosen Bild- und Tonberieselung von Jahr zu Jahr schwerer hat, sich Gehör zu verschaffen.

JOACHIM NEANDER

# Österreichs großer Architekt: Clemens Holzmeister

Erdenweit und gottesnah Man hat ihn einen "Expressioni-sten" genannt, er selbst be-Le Corbusier.

zeichnete sich als Romantiker doch läßt er sich keiner der einflußreichen Schulen und Bewegungen des 20 Jahrhunderts zurechnen. Gewiß ist nur eines: Der am 27. März 1886 geborene und erst vor drei Jahren, am 12. Juni 1983, verstorbene Österreicher Clemens Holzmeister zählt zu den größten, den eigenwilligsten und vielseitigsten Architekten unseres Zeitalters. Er schuf ein überwältigendes

Guvre - Bauten für die Öffentlichkeit, dem Kult, der staatlichen Selbstdarstellung, dem wohnungsbedürftigen und kunstsinnigen Einzelnen dienend, imposante Gebilde kosmosbejahenden Ordnungswillens und ausdrucksstarker Sachlichkeit. Von der Volksschule in Marbach an der Donau (1913) über den zweistufigen und festungsartig anmutenden Bau des Wiener Krematoriums (1922/23) und zahlreiche Regierungspaläste in Ankara bis zum Alten und Neuen Festspielhaus in Salzburg und dem Entwurf für ein Friedensdenkmal auf dem Berg Sinai und ein Weltheiligtum "Cosmogral" (1977) spannt sich der Bogen seines unermüdlichen Schaffens.

Ein Zug ins Monumentale, zur großen festlichen Gebärde, ja zum Pathos zeichnet seine Bauten aus. Den reinen runktionalismus des Bauhauses, die Exzesse des architektonischen Brutalismus hat er nie mitgemacht. Ebensowenig teilte er den so-



Vor 100 Jahren geboren: Der genicilische Architekt, Bühnenbildu und Maler Clemons Holzmeist FOTO; ULLSTEIN

Obwohl von historischen Neigungen frei, lernte er zeitlebens von den

großen Werken der Vergangenheit. Er ließ sich von ihnen anregen und begeistern; nicht aber ahmte er sie nach. Je nach der Aufgabe und der greifbaren Landschaft knüpfte er an volkstümlich-regionale Traditionen an, schuf er Formen von bäuerlicher Kraft, repräsentativer Feierlichkeit, mönchischer Kargheit oder orientalisch-byzantinischer Magie: Kirchen wie die in Merchingen im Saarland, St. Adalbert in Berlin, Maria-Grün in Hamburg-Blankenese, Kathedralen in Brasilien und Syrakus (Sizilien); das Palais Atatürk und das türkische Parlament in Ankara; Rundfunk-, Botschafts- und Bankgebäude, Thea-

ter. Schulen und Grabanlagen. Holzmeisters Architektur gebührt die heute vielfach so verschlissene Kennzeichnung "menschlich" zu Recht. Sie steht ihr zu, obwohl ihr Schöpfer sich niemals einer Ideologie "sozialen Engagements" verpflichtet fühlte. Das spezifisch Menschliche seiner Bauten leitet sich her von einer existentiellen Grundhaltung, die Herbert Muck in den bündigen Satz zusammenfaßte: "In der Welt Holzmeisters hat der Herrgott noch seinen Platz."

Der Gott dieses überragenden Baumeisters scheint ein alpenländlichbarocker Gott zu sein, der Licht, Freude und kosmische Harmonie ausstrahlt und sich in Salzburg und Tirol, aber auch in den sonnenüberfluteten Weiten Brasiliens und der Türkei weit mehr zu Hause fühlt als in der Öde nachkonziliarer Entsakralisierung.

Viele Ehren und Auszeichnungen wurden diesem Baukünstler zuteil. der auch zahlreiche Bühnenbilder gestaltet hat - so für Beethovens "Fidelio", Raimunds "Verschwender", Mozarts "Don Giovanni" und Grifiparzers "Bruderzwist in Habsburg". Er lehrte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, der Technischen Hochschule in Istanbul und an der Düsseldorfer Akademie.

Von den Hunderten von Bauten, die Clemens Holzmeister im Laufe von mehr als siebzig Jahren entworfen hat, ist kaum einer zerstört oder auch nur verändert worden. Anders als so viele Schlüsselbauten der Moderne, die einer nach dem anderen, abgebrochen oder bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurden, steht sein umfangreiches Werk unvermindert aktuell und haltbar vor uns. Es wird auch noch in kommenden Jahrhunderten zu den Menschen sprechen. weil seine Sprache nicht übersetzt zu werden braucht, um verstanden zu

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

#### **JOURNAL**

Maurice Bejart und Rudolf Nurejew im Streit

Der Ballettdirektor der Pariser Oper, Rudolf Nurejew, und Maurice Bejart als Gastchoreograph in der Seine-Metropole liegen derzeit im Streit. Bejart hatte nach der Uraufführung seiner neuesten Tanzschöpfung "Arepo" zwei Ballett-Tänzer, Eric vu An und Manuel Legris, eigenmächtig in den Rang erster Solisten erhoben. Die Operndirektion monierte, Bejart habe seine Befugnisse mißbraucht, nur Nurejew könne nach Billigung des Verwaltungsrates des Hauses Tänzer befordern. Bejart berief sich auf Nurejews angebliche vorherige Zustimmung. Bejarts neueste Choreographie "Arepo", ein Anagramm von "Opera" (Oper), nach Charles Gounods "Faust" persifliert humorvoll das Opernhaus und den Faust-Mythos.

#### Neue Totentanzorgel wird eingeweiht

dpa, Lübeck Mit einem feierlichen Gottesdienst wird am Ostermontag in Lübeck die neue Totentanzorgel in der Lübecker St. Marienkirche eingeweiht. Auf der Orgel spielte der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude (1668 bis 1707) 40 Jahre lang als Marienorganist und Ratsmusiker. Bernt Notke, der "Tilman Riemenschneider des Nordens", malte für die Kapelle unter der Orgel seinen weltbekannten Totentanz-Fries. Fries und Orgel verbrannten beim Bombenangriff auf Lübeck 1942. Nach mehr als 40 Jahren entstand jetzt die berühmte Totentanzorgel neu, rekonstruiert und orientiert am früheren Klangbild.

Der israelische Journalist und

#### Liv Ullmann spielt die Mutter Courage

nierung wird bis zum 21. Juni zu sehen sein.

# Computer-Graphik

DW. Köln Einen Wettbewerb zur Förderung

#### Sir Bernard Katz 75

nen Nervenphysiologie, der Brite Sir Bernard Katz, vollendet heute sein 75. Lebensjahr. Katz wurde in Leipzig geboren, mußte aber als Jude 1934 unter entwürdigenden Umständen nach England emigrieren. Von 1946 bis 1978 war er Professor für Biophysik am Londoner University College. Katz forschte vor allem auf dem Gebiet der Informationsübertragung zwischen Nervenzel. len. Er klärte u.a. die chemischen Vorgange auf, die bei der Erregung eines Muskels durch einen Nerv ablaufen, vor allem die Rolle des Botenstoffes Acetylcholin Daffir erhielt er 1970 zusammen mit dem Schweden von Euler und dem Amerikaner Azelrod den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. 1969 wur-

# Aufruhr in Süditalien wegen "Bauamnestie"

Verzichtet Rom nun auf Bußgelder für illegales Bauen?

In Italien macht seit einigen Tagen das Thema "Bauamnestie" Schlagzeilen. Schwere Zusammenstöße auf Sizilien und Protestdemonstrationen in Apulien und Kalabrien haben die öffentliche Meinung, das Parlament und die Regierung in Rom alarmiert. Vor allem in Agrigent, Palermo und Trapani schlug der Aufruhr gegen ein Gesetz hobe Wellen, das die Legalisierung der in den letzten Jahren unerlaubt errichteten Bauten gegen Zahlung hoher Bußgelder vorsieht. Es gab Verletzte und zahlreiche Verhaftungen – sechs davon unter der Anklage des Mordversuchs. Unter dem Druck der Straße beschloß der zuständige Parlamentsausschuß schließlich, der Regierung die Abanderung des umstrittenen Gesetzes vorzuschlagen.

Die Protestbewegung der Schwarzbauer, die sich gegen die Bußgelder zur Wehr setzen, wird von einem halben Hundert süditalienischer Bürgermeister fast aller Parteien unterstützt. Für den Fall der unveränderten Beibehaltung des "Amnestie"-Gesetzes haben sie bereits mit dem Massenrücktritt ihrer Lokalverwaltungen gedroht. An der Spitze der Bewegung steht der kommunistische Bürgermeister der sizilianischen Stadt Vittoria, Paolo Monello.

Das umstrittene Gesetz war vor zehn Tagen definitiv vom Parlament verabschiedet worden. Es soll bei Zahlung entsprechender Strafgebühren diejenigen Bürger amnestieren, die bis Oktober 1983 schwarz gebaut haben. Der Schatzminister verspricht sich davon zusätzliche Einnahmen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom für den Fiskus in Höhe von mehr als 13 Milliarden Mark. Von der Regierung wurde die Zahl der Schwarzbauer im ganzen Land vorsichtig auf 1,5 Millionen geschätzt. In Kreisen des Baugewerbes spricht man jedoch von nicht weniger als drei Millionen.

> Schon während der Schlußphase der parlamentarischen Beratungen über das Gesetz war es am 17. Februar dieses Jahres zu einem Massenprotest gekommen. 50 000 Demonstranten aus dem ganzen Land waren in Rom zusammengeströmt, um das Parlament unter Druck zu setzen. Da sich dies als unwirksam erwies, hat man jetzt Gewalt ergriffen.

Der Protest gegen das Gesetz ist vor allem in Süditalien laut geworden. Dort wird argumentiert, daß die Bürger angesichts der allgemeinen Wohnungsnot, der prekären sozialen Lage und des Fehlens längst überfälliger Bebauungspläne in zahlreichen Gemeinden zur Selbsthilfe hätten greifen müssen.

Die protestierenden Schwarzbauer fordern die Herabsetzung der im Gesetz festgelegten Bußgelder um 90 Prozent, also praktisch den fast völligen Erlaß jeder Strafe. Der zuständige Parlamentsausschuß schlug jetzt der Regierung vor, die Strafe für diejenigen Bauherren zu vermindern, die illegal Wohnungen zum Eigengebrauch oder für Verwandte ersten Grades errichtet haben. Er regte au-Berdem eine Lockerung der Bestimmungen für erdbebensicheres Bauen sowie die Ausdehnung der Ratenzahlungen für die Bußgelder auf einen

#### LEUTE HEUTE

Lage: Ein Tief über Skandinavien | Tiefstwerte nachts um 4 Grad.

Nicht streng genug?

Der amerikanische Roman "Homefront" (Heimatfront) - er spielt in der Endphase des Vietnamkrieges - ist fürs erste gesehen ein Buch wie andere auch: Es geht um das Leben einer jungen Frau namens Beth Canfield. Sie hat Ärger mit ihren Eltern. Die 33jährige Autorin Patti Davis läßt keinen Zweifel, wem ihre Sympathie gehört: der Romanheldin; deren Eltern, Robert und Harriet Canfield, hingegen bekommen gehörig ihr Fett ab. Das Pikante an der Geschichte:

lenkt weiterhin kühle Meeresluft

nach Deutschland. Ein flaches Zwi-

schenhoch bringt nur kurzdauernde

Wetterberuhigung, da nach Wochen-

mitte neue atlantische Fronten auf

Vorhersage für Mittwoch: Kurze

Aufheiterungen, meist aber rasch

wechselnde Bewölkung, vereinzelt

Schauer. Höchsttemperaturen 5 bis 9

Grad, im Bergland um 3 Grad.

Mitteleuropa übergreifen.

für den 26. März, 7 Uhr

Die Karriere des Roman-Vaters - er steigt vom Gouverneur von Kalifornien zum Präsidenten der Vereinigten Staaten auf - ist ein Spiegelbild der politischen Laufbahn des Vaters der Autorin. Und der ist kein geringerer als Ronald Reagan. Der US-Präsident und seine Frau Nancy zeigten sich irritiert: "Ich dachte, ich sei ein guter Vater gewesen", sagte Reagan, ...Vielleicht war ich bei der Erziehung zuwenig streng." Und Mutter Nancy fügte hinzu: "Ich habe versucht, eine gute Mutter zu sein. Ich denke, nie-

Schwacher bis mäßiger, im Norden

frischer und böiger Wind aus West.

Zwischenstation Freiburg: Auf dem Weg zu den heimatlichen Nistplätzen hat sich ein Schwarm von Zugvögeln auf dem Mast ei-ner Hotelspanzungsleitung nie dei-FOTO: DPA

# Das Geheimnis der Zugvögel

LSchwalbe noch keinen Sommer, doch gehören die im März heimkehrenden Schwalben zu den zuverlässigsten Boten des Frühlings. Ein Schauspiel, seit Jahrhunderten von den Menschen mit Neugierde verfolgt, erwartet uns auch dieser Tage. Die von unsichtbaren Wegweisern geleiteten Zugvögel kehren aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurück in ihre europäische Brutheimat. Wie aber finden die Vögel derart präzise jedes Jahr sogar dasselbe Nest und denselben Nistkasten?

Wissenschaftler, die seit langem versuchen, dem auf die Spur zu kommen, haben mindestens sieben Navigationssysteme entdeckt, mit denen Zugvögel ihren Kurs finden und auch halten. Dabei sollen neben Wind und Wetter sogar Düfte die Tiere leiten. Angeblich können sie Landschaften an deren spezifischem Geruch unterscheiden und so eine Art "Duftkarte der weiteren Umgebung" erstellen. Viele Experten bezweifeln dies.

Sicher wissen die Forscher aber seit rund 30 Jahren, daß die Sonne den Vögeln das Heimfinden erleichtert. Zu verdanken ist diese Entdekkung dem Ornithologen Gustav Kramer, der mit einfachen Versuchen einigen im Käfig gehaltenen Staren, die sich zur Zugzeit unruhig gebärdeten, auf die Schliche kam. Mit einer Anordnung von Spiegeln, die das Sonnenlicht um 90 Grad ablenken, woraufhin die Stare ihren Standort ebenfalls um denselben Winkel änderten, lieferte er den Beweis, daß Vögel mit Hilfe des Sonnenstandes die Himmelsrichtung bestimmen können.

Zusätzlich verfügen Zugvögel über eine genau gehende "innere Uhr", mit der sie die Tageszeit bestimmen können. Allerdings weiß bisher niemand so recht, wie dieser Zeitsinn funktioniert. Zwar konnte man mit trickreichen Experimenten, künstlichem Tag-Nacht-Wechsel etwa, diese "Uhr"



verstellen und die Vögel entspre chend irritieren. Sobald sie freilich die Sonne und den natürlichen Tagesablauf verfolgen konnten, funktionierte ihr Zeitsinn wieder richtig.

Die Zugrichtung ins Winterquar-tier und zurück ist jedem Vogel angeboren, wie die häufigen Verfrachtungsexperimente mit beringten Vögeln zeigten. Dabei fand man heraus, daß unerfahrene Jungvögel ihrer angeborenen Zugrichtung blindlings folgten und ihre Route nach dem Sonnenstand bestimmten, während die Alttiere sehr schnell merkten, daß etwas nicht stimmte. Sie korrigierten ihre Route und erreichten zuverlässig ihre aus den Vorjahren vertrauten Überwinterungsquartiere.

#### Nachts mit Sternenkompaß

Aber Vogel besitzen nicht nur einen Sonnenkompaß, sie finden ihre Zugrichtung auch mit Hilfe der Sterne. Das ist wichtig, da die meisten Vogel nachts ziehen. Um sich zu orientieren, brauchen sie oft nur einen kleinen Ausschnitt des Sternenhimmels zu sehen. Häufig reicht die Sternenkonstellation um den Polarstern aus, um sie nach Norden zu führen.

Von Tauben, den Lieblingstieren der Orientierungsforscher, weiß man, daß sie sogar mit Hilfe polarisierten bei bedecktern Himmel den Sonnenstand ermitteln (wie dies übrigens auch die Bienen können) und so ihre Flugrichtung finden. Vor allem aber nutzen die Vögel bei

bedecktem Himmel den Erdmagnetismus als eine Art Schlecht-Wetter-Navigation. Irrflüge junger Tauben, auf deren Rücken die Forscher kleine Magneten befestigt hatten, um die Orientierung der Tiere zu manipulieren, bestätigen, daß sie sich immer dann nach dem Magnetfeld der Erde richten, wenn Wolken den Himmel verhüllen. Bei klarem Wetter flogen die Versuchstiere unbeitrt in den heimischen Schlag zurück. Das Magnetfeld der Erde dient den ziehenden Vögeln vermutlich als eine Art Eichmeter, mit dem sie ihr Orientierungssystem justieren. Offenbar übertragen sie die Daten des irdischen Magnetfelds auf ihren Sonnen- oder Sternenkompaß, um dann nach dem vermutlich leichter abzulesenden Gestirn zu fliegen. Für Zugvögel, die zweimal im Jahr 10 000 Kilometer und mehr wandern, ist die Existenz eines wetterunabhängigen Wegweisers eine Frage des Überlebens. Besonders wichtig ist dieses "Siche-rungssystem" für die Vögel, die nachts ziehen und ohnehin auf den Sonnenkompaß verzichten müssen.

Eine andere faszinierende Hypothese, wie Zugvögel heimfinden, geht davon aus, daß sich die Tiere mit Hilfe von Infraschall orientieren. Unhörbar für unser Ohr und daher nur schwer vorzustellen, sendet jede geographische Region, Gebirge oder Meeresküste, bestimmte tiefe Töne aus, die beispielsweise Tauben wahrnehmen können. Diese Schallwellen. die sich über Hunderte von Kilometern ausbreiten können, leiten die Vögel auf ihren Zugwegen.

#### Navigation wie Seefahrer

Alle bisherigen Erkenntnisse aber lösen nicht das große Rätsel des Vogelzuges. Denn zur echten Navigation benötigen die Tiere in erster Linie eine zuverlässige Methode der Ortsbestimmung. Möglicherweise verfügen sie über eine Art Karte-Kompaß-System" um auch in fremder Umgebung die augenblickliche Position in Beziehung zu ihrem Zielort setzen zu können, ähnlich wie Seefahrer erst einmal wissen müssen, wo sie zur Zeit sind, bevor sie den Kurs festlegen können, den sie nehmen wolken. Wie aber Vögel ihre geographische Position bestimmen, ist trotz aller Anstrengungen des Menschen bisher ihr Geheimnis geblieben.

MATTHIAS GLAUBRECHT

#### Mutter starb nach Geburt von Sechslingen

Nur wenige Stunden nach der Geburt von Sechslingen ist in München eine 25jährige Frau gestorben. Wie die Universitätsklinik gestern mitteil. te, sind die sechs Kinder - drei Jungen und drei Mädchen -, über die keine näheren Angaben gemacht wurden, wohlauf. Es ist das vierte Mal daß in der Bundesrepublik Deutschland Sechslinge das Licht der Welt erblickt haben. Wie die Uni-Klinik mitteilte, hatte die Fran ihr erstes Kind am Montag vormittag zur Welt gebracht. Die nächsten fünf Säuglinge kamen wenig später durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Nach dem die Kinder in verschiedene Kiniken verlegt worden waren, hatte sich die junge Mutter zunächst noch nach ihren Kindern erkundigt. Ihr Kreislauf-Zustand verschlechterte sich den Angaben zufolge jedoch dramatisch und führte zu einer Verlegung in die Intensiv-Station der dizinischen Uni-Klinik. Dort starb sie an einer schweren Lungenembolie.

#### Gemeinsamer Ursprung AFP. Peking

Die These über einen gemeinsamen Ursprung von Chinesen und Indianern ist erhärtet worden. Die Pekinger Nachrichtenagentur "Neues China" meldete, daß chinesische und ausländische Wissenschaftler beiei-nigen Volksgruppen Chinas und Indianerstämmen in Texas und Kanada das gleiche Hämoglobin feststellten. das äußerst selten sei.

#### Bus stürzte in Schlucht

Achtzehn Tote und vierzig Verletzte hat ein schwerer Verkehrsunfall in Ecuador gefordert. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein überbesetzter Verkehrsbus 30 Kilometer nordöstlich der Ortschaft Zapotillo an der Grenze zu Peru bei überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve in eine achtzig Meter tiefe Schlucht.

#### Jedes dritte Kind unehelich dpa, Berlin

In der "DDR" wird fast jedes dritte Kind unehelich geboren. Wie das in-formationsbüro West mitteilte, hat sich die Zahl der unehelich geborenen Kinder von 1976 bis 1983 von 32 000 auf 75 000 erhöht. In der Bundesrepublik wurde 1983 jedes elfte Kind unehelich geboren.

#### Schon 17 Länder bleifrei

dpa, Müncher Nach Mittellung des ADAC bieten heute schon 17 europäische Länder bleifreies Benzin an. In Österreich, Holland, Dänemark und in der Schweiz ist das Tankstellen-Netz dicht genug. Ausschlieblich bleit Euro-Super gibt es in Danemark Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Italien. In Spanien läuft ab sofort an 20 Stationen das bleifreie Euro-Super. Inzwischen bieten 46 Tankstellen in Jugoslawien bleifreies Normalbenzin an, das es auch in der CSSR und in Ungarn gibt. Auf den Transit-Strecken in der "DDR" ist Normal- und Euro-Super zu haben.

# eine gute SĬGNAL

#### ZU GUTER LETZT

Stenographischen Berichts des Deutschen Bundestages der 206. Sitzung des Parlaments: "Außerung des Bundesminister Kiechle zu einem Vew zicht auf zu intensive Düngung durch landwirtschaftliche Frührentner."

#### Temperaturen in Grad Celsius und WETTER: Kühl und Schauer Wetter vom Dienstag, 12 Uhr (MEZ):

Weitere Aussichten: Von Westen her Durchzug eines Regengebietes, anschließend erneut Schauer. Keine wesentliche Temperaturänderung. Sonnenanfgang am Donnerstag: 6.10 Uhr\*, Untergang: 18.46 Uhr; Mondaufgang: 20.53 Uhr, Untergang: 6.45 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

Deutschland: | Faro

Hochwasser an Mosel und Rhein Mit Orkanböen der Windstärke

zwölf und Spitzengeschwindigkeiten von 130 Kilometern in der Stunde ist in der Nacht zum Dienstag der erste heftige Frühlingssturm über Deutschland hinweggefegt. Kurze kräftige Donnerschläge und Regengüsse von 33 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden begleiteten den Sturm in vielen Teilen der Bundesrepublik.

An Rhein und Mosel stiegen die Wasserstände um bis zu einen Meter. "Seit heute morgen herrscht bei uns Hochwasser", erklärte Karl-Heinz Zimmer vom Abstalante Däcker trum in Trier. Abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume ließen die Feuerwehren in den Städten bis zu 80mal ausrücken. In Baden-Württemberg wurde ein Motorradfahrer durch einen quer auf der Straße liegenden Baum verletzt. Ein 23jähriger Mann wurde durch einen umstürzenden Baum erschlagen. Die S-Bahn von München nach Herrsching am Ammersee war durch Bäume auf den Gleisen blockiert.

Meteorologe Kurt Winkler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach beruhigte die Sturmgeschädigten: "Das gehört zum Frühling. Der besteht nicht nur aus Sonne und linden Lüften. Stürme sind sogar ein Zeichen dafür, daß der Frühling wirklich

#### Stromausfälle und | Der Giftskandal forderte das achte Todesopfer

An dem mit hohen Dosen von Methylalkohol versetzten Rotwein der italienischen Abfüllerfirma Odore sind bis gestern acht Menschen gestorben. 15 Männer und Frauen lagen weiter mit schweren Vergiftungen in verschiedenen norditalienischen Krankenhäusern. Allein in der Lombardei meldeten sich 84 Personen mit leichteren Beschwerden, die ohne Krankenhausbehandlung auskamen.

Das achte Opfer des mit Methylalkohol angereicherten Rotweins aus der Abfüllerei Odore war Cario Bodoni aus Genua. Er starb bereits am 6. März. Erst durch Presseberichte über den Weinskandal erinnerte sich seine Witwe daran, daß er kurz vor dem Tod große Mengen "Barbera" der Firma Odore getrunken hatte. Die Ärzte bestätigten inzwischen, daß vergifteter Wein zum Tode Bodonis geführt hatte.

Obwohl als ziemlich sicher gilt, daß der Methylalkohol nicht in der Abfüllerei von Carlo und Vincenzo Odore in den Wein geriet, deren Name auf den Flaschen stand, gehen die Ermitt-lungen gegen sie weiter. Ihnen wird das Versäumnis vorgeworfen, das von ihnen vertriebene Produkt nicht kontrolliert zu haben. Die Behörden konzentrierten ihre Nachforschungen unterdessen immer mehr auf die Firma Ciravegna in Narzole bei Turin, die die Odores belieferte.

#### Krebskranken Kindern die Angst nehmen

Damit die Eltern krebskranker Kinder so oft wie möglich mit diesen zusammensein können, hat die Deutsche Krebshilfe ein hierzulande bisher einmaliges Projekt gestartet. Wie der Vorstandsvorsitzende der Krebshilfe, Helmut Geiger, gestern in Bonn erklärte, sollen in der Nähe von Kinderkliniken Wohnhäuser für die Eltern von krebskranken Kindern errichtet werden. Außerdem sollen die Kinder nach der Behandlung tagsüber in diesen Häusern sich in familiärer Umgebung aufhalten können.

Die Deutsche Krebshilfe hat für

das Vorhaben aus Spendenmitteln ei-

nen ersten Betrag von 500 000 Mark

auf Abruf bereitgestellt. Damit werde die Idee der Gründerin der Organisation, Mildred Scheel, weiterentwikkelt, die Heilungschangen bei Krebs im Kindesalter zu verbessern. Geiger wies darauf hin, daß nach ärztlichem Urteil der Beistand der Eltern den Heilungsprozeß der Kinder positiv beeinflussen kann: "Wenn Kindern die Angst vor der Krankheit genommen wird und sie sich geborgen und geschützt fühlen, dann entwickeln sie verstärkt seelische Kraft, um ihr Schicksal zu tragen und es schließ-lich zu überwinden." Jeder Bürger, der die Deutsche Krebshilfe durch Spenden unterstütze, habe Anteil an dem gemeinsamen Erfolg im Kampf gegen diese Krankheit.

# Das beste ist: Versicherung.

Aus dem Inhaltsverzeichnis des

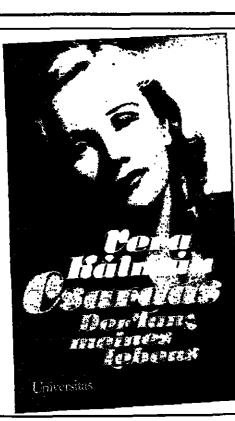

# Die farbige Lebensgeschichte einer betörenden Frau

"Niemals habe ich einen Menschen so in mein Herz schauen lassen wie in diesem Buch. Ich denke aber, daß ich manchen Menschen damit eine seelische Hilfe geben kann, denn ich bin nicht die einzige Frau, die keine ,geborene Ehefrau' ist und es wagt, ihr Leben nach ihrer Veranlagung auszuleben. Meine .Affären' sind keine Spielerei gewesen, sondem entsprangen meinem Gefühl, dem Raum zu geben ich mir erlaubt habe."

Vera Kálmán

232 Seiten mit 30 s/w-Abb. · DM 32,- · Universitas

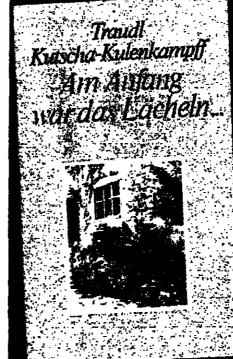

# **Eine Frau** meistert die Endlichkeit ihres eigenen Lebens

"Man müßte über die liebsten Gedanken Ausgangssperre verhängen. Sie kommen nach jedem Ausflug abgeschabt, geprügelt und verängstigt wieder. Wozu also läßt man sie spazieren gehen -

Um von Zeit zu Zeit freigewordenen Raum mit tiefen Atemzügen neu füllen zu können?... Traudl Kutscha-Kulenkampff

216 Seiten · DM 26.- · nymphenburger

Eins Plus": !! den des noue programming 197 Militer St. No. sor derr. Torra Kelerine iedt West Control of the C Rechisatinging an dem Emiste ie will han die

del Terration Manchem and maner Mass en Bering int SETTING THE SET OF Besieving 12352 क्षांत्रावर् Danach self Lui pager. Self-er. gen - Lto- Pa Bestechungsing Verkau: .... 3 gungen genoudt

senzior hat die en Auen Just eftlant. Cie summited intellilungsergeomiese The second second AM SA

OECD: Der wi Ausschaff der plādiem, daiš **d** ähre bisherige : mädisten inflat tuna fortsetzen

tàmmi die Ausi setter zu. Endi reicht sie nach Veltbank 1010 rund 2.4 Billio: Borse: Vor alle

führte an den steigenden Kur len Standa**rdw** Rentenmartk WELT-Aktienir (286.37). BH

Architektur: Z <sup>ag von</sup> Mies va Marz widmet di ekten eine gro 450 Zeichnung tos Modelle un chen das lange bürtigen Deuts jenseite jenseits des Atl

fennis: Boris die erste Runo Turniers von C Er besiegte der Leach in 63 M und 6:1. (S. 24)

Doktorarbeit: Art, die hoher <sup>hat den</sup> holläne

Serie: "Ko Umwelt -Fernsehen Leserbrief

Wetter: Reise-WE